# Telegraphische Depeschen. (Geliefert von ber "Ceripps DeRae Breg Mfin.").

# Der Bräfident in Montank.

Erhält einen befferen Willfomm, als jungft ber Ariegeminifter. -Geheimnisvolle Abfahrten fpanischer Befehlshaber aus Cuba mit großen Geldsummen. - Bei= teres über den Buftand der Erup= pen. - Allerlei.

Montauf Boint, Long Jsland, 3. Sept. — Prafibent McRinlen ift in Begleitung bes Rriegsfefretars Alger heute Vormittag per Extrazug bon Long Jeland Cith hier eingetroffen. Der Prafibent wurde im gangen Lager mit fturmischen Hochrusen empfangen. Un General Shafter's Hauptquartier, bas unmittelbar innerhalb der Gren= gen bes Detentions=Lagers liegt, mach te die Partie Salt, und ber Prafident hatte eine längere Besprechung mit dem

Shafter war geftern gar nicht im ftanbe, fein Belt gu berlaffen, und Beneral Wheeler behalt auch weiterhin bie oberfte Aufsicht über bas Lager. Der General hat einen Unfall von Froftfieber, und obwohl feine langere Rrant heit gu befürchten fteht, bleibt er auf Rath feines Urgtes auch weiterbin borläufig im Belte. Geine Erfranfung war auf gang biefelbe Beife erfolgt, wie bie bon Sunderten Underer, welche in anscheinend gutem Buftand aus ben Transportbooten gelandet worden maren. Der plogliche Umichlag in ben Witterungsberhältniffen hat ohne 3meifel Diefe Ericheinung verichuldet.

Bafbington, D. C., 3. Gept. Beneral Wheeler melbet bem Rriegsbepartement offiziell bie Untunft ber Transportboote "Cith of Bafbing: ton", "Berkshire", "Drigaba" und "Neuces," sowie auch die Absahrt bes 33. und bes 34. Michigan-Freiwilligen-Regiments nach ber Beimath.

Bheeler fügt hingu, ber ausgezeich nete Urgt Dr. Genn aus Chicago er flare, daß die Fieberleidenden im So= fpital bes "Camp Bitoff" beffer ber pflegt würden, als in jedem anberen Sofpital, das er gefehen habe, und die Genesenden jest geradezu lugurios leb-

Montauf Point, L. J., 3. Sept. General Samuel B. M. Young, eine ber malerischften Geftalten in ber Bunbes= armee und febr berbient um bie Gur forge für die Soldaten, tonnte an bem Empfang bes Prafibenten McRinlen nicht theilnehmen, ba er Tags zubor über ein Stud Draht gefallen mar und ben rechten Urm gebrochen hatte.

Uns Manila. Manila, 3. Cept. Giner ber Rothgeber bes Infurgenten=Dbergenerals Aguinaldo sagt, die hervorragenden Gingeborenen beabfichtigen, Die Ber. Staaten um bie Unnettirung ber Phi= lippinen-Inseln in aller Form anzu-

Aguinalbo fteht biefer Bewegung fern und träumt noch immer bon einer Philippinen=Republit unter amerita= nischer Schutherrichaft.

# Dermiichtes.

Wafhington, D. C., 3. Sept. Rom: modore Batfon telegraphirt bem Flot= tenbepartement aus Santjago, bag es bem Rreugerboot "Marblebeab" gelungen ift, bas spanische Ranonenboot , Sandoval", welches im hafen por Guantanamo jum Ginten gebracht wurde, zu heben.

Berlin, 3. Cept. Salbamtlich wirb mitgetheilt, daß das deutsche Flotten= geschwaber bor Manila wieber auf ein ober zweiSchiffe redugirt merben mirb, ba dies für die Bahrnehmung ber beutichen Intereffen in ben Philippinen= Infeln, bis gur völligen Wieberber= ftellung bes Friedens, ausreichend fei.

Inbianapolis, 3. Gept. Das Regi= ment Oberft Studebaters, bas 157., traf geftern behufs borgunehmenber Musmufterung bier ein. Die Leute feben fläglich aus, obwohl fie nie aus bem Lager gefommen find. Denn Port Tampa, wo fie fich zwei Monate hin= burch befunden hatten, ift ein arges Fieberneft, und in Fernandina mar es auch nicht viel beffer. Die Leute ton= nen nicht einmal mehr ihre Gewehre tragen.

havana, 3. Sept. Angeblich aus abfolut zuberläffiger Quelle wird folgende intereffante Mittheilung ge= macht: Nachbem er Alles gethan hatte, um ben Ginbrud gu erweden, bag er über New Dort auf bem Dampfer "Philabelphia" nach feiner Beimath abreife, ift General Banbo etma gehn Stunden fpater heimlich auf bem frangofischen Dampfer "Notra Dame be Salut" bon hier nach Spanien ab= gefahren, - und gwar mit 12 Millio= nen Franken. Ob bas privates ober öffentliches Gelb ift, barüber läßt fich noch nichts Bestimmtes fagen; man gramohnt aber, bag bas Gelb gur Be zahlung ber Solbaten und ber Zivil beamten bestimmt gewesen fei (bie fich an bie Ber. Staaten halten werben). Much andere Offiziere follen mit gro= Ben Gelbfummen Abichieb genommen

# Die Lage in Pana.

Pana, Ja., 2. Sept. Die Milig= Batterie "B" ist nicht unmittelbar von Balesburg hierher gefommen, fondern !

Springfield beorbert morben. Neue große Aufregung verurfachte unter ben Streifern die Runde, daß noch mehr Reger aus bem Guben jeben Augenblid hier eintreffen tonnten, um in ben Rohlengruben ju arbeiten. Die Runde bon einer Ronfereng zwischen ben Bertretern beiber Parteien mar minbeftens berfrüht. 54 Cheriffsgehilfen para= birten in fehr bemonftrativer Beife mit Winchesterbüchsen und Bajonnetten burch bie Stabt.

Pana, 31., 3. Gept. DieRohlengru= ben = Besiger erwarten offenbar bofe Dinge in nächster Zeit; benn fie haben eine bedeutende Streitmacht Sheriffs gehilfen an ber Springfide = Grube, und biefelben werfen neue Befestigun= gen auf. Das gange Gruben-Gigen= thum wird in ein ftartes Fort ber manbelt!

Cheriffsgehilfen, welche burch bie Stadt tamen, wurden ausgezischt; mehrere haben ihre Stellung wieber aufgegeben.

Bimmerleute fchlagen jest innerhalb ber Gingaunung ju Springfibe Boh= nungen für bie Neger auf. Um Benwell= Grubenschacht find biefe Wohnungen fo ziemlich fertig. Wenn noch mehr Farbige aus bem Guben gebracht werben, fo werben biefelben nicht fpa= ter als Dienstag hier eintreffen.

Mormonen-Brafident gestorben. Salt Late City, Utah, 3. Sept. Mus San Francisco tommt bie Melbung. baß Wilfred Woodruff, ber vielgenannte betagte Brafibent ber Mornonenkirche, gestorben ist. Er war icon feit einiger Zeit nierenleibenb und war zu feiner Erholung nach ber Rufte bes Stillen Dzeans gegangen. Ein halbes Jahrhundert that fich Boobruff als Führer ber regulären Mormonen und Berfechter ber Boly-

### gamie berbor. Die fürchterliche Sige.

New Port, 3. Gept. Binnen 24 Stunden find hier über 100 Sigfchlag= Falle borgefommen, und 8 ber Betreffenben find geftorben. Die Men= ichen fallen wie bie Fliegen um! Erft fpat heute Racht foll Erlöfung tom= men, burch einen Sturm bon Gud= Dafota her.

Elizabeth, R. J., 3. Sept. Gammt liche Fabriten am Staten 33land= Sund entlang find wegen ber fchred= lichen Site geschlossen, und nahezu 7000 Mann waren zur Einstellung ber Arbeit gezwungen! In bas hiefige hofpital murben fechs bom higichlag Befallene gebracht.

# Mustand.

# Bange Befürchtungen,

Die sich an die Dreyfus : Benry : Sensation fnüpfen. — Steckte der deutsche Kaiser da-

Paris, 3. Gept. Die geftern Abend berbreitete Nachricht, daß eine Revision bes Berfahrens gegen Sauptmann Drenfus eingeleitet fei, mar berfrüht. Es wird jest ertlärt, bag eine folche Revision bon dem Rabinetsrath unter Borfit bes Brafibenten gutgeheißen werben muffe. Gin folder Di nisterrath hat bis jest noch nicht statt gesunden. Rriegsminifter Cabaignac tonferirte bes Langeren mit bem guftigminifter Garrien und bem Bremierminifter Briffon, und man glaubt, bag in diefer Ronfereng über die Rebifion berathen murbe; jedoch fann barüber nichts Bestimmtes in Erfahrung gebracht merben.

Nach einer Unterrebung mit bem Rriegsminifter außerte fich ber Ram= mer = Abgeordnete Lascies, es werbe feine Revision bes Drenfus = Prozesses ftattfinden, fo lange Cavaignac Rriegsminifter fei. Bei einer berarti= gen Revision konnten die Berbanblun= gen nicht mehr hinter geschloffenen Thuren geführt werben, und es murbe unmöglich fein, gemiffe Dofumente bes Rriegsministeriums ber Deffent= lichkeit vorzuenthalten.

Wie bas Blatt "La Patrie" fagt haben fich mehrere Offiziere bes Gene ralftabes entichloffen, nächstbem abzu= banten, und bann Mues zu enthüllen, was fie in Berbindung mit biefer Ungelegenheit miffen! Gin Offizier fprach fich offen bahin aus, bie in Aussicht genommenen Enthillungen machten einen Rrieg unbermeiblich! Denn es würden babei bie Machinationen anberer Regierungen gur Sprache fommen.

Biele glauben bereits bestimmt, bag ber ganze Standal Frankreich balbigst in einen Rrieg mit Deutschland ber= wideln würde! (leberbies ift auch bie Meinung weitberbreitet, bag man bor bem Musbruch eines Rrieges gwifchen Großbritannien und Rugland ftebe, wobei Frankreich nicht unbetheiligt bleiben könnte.) Indeß fagen manche hohe Offiziere, ein außerer Rrieg wurde immer noch beffer fein, als ein Burgerkrieg, wie er aus der Fortbauer ber Drenfus-Agitation leicht entftehen fonnte. Uebrigens ift ber größte Theil ber frangofischen Regierung gur Beit abmefend. Much Prafibent Faure hat trog ber Borwurfe ber Preffe, feine Reife nach Sabre unternommen.

Paris, 3. Sept. Zola hat an Ma= bame Drenfus geschrieben und ihr gu ber Wendung ber Dinge gratulirt. Er fügt hingu, die Zeit werbe balb fein betanntes offenes Untlageschreiben, für bas er prozeffirt murbe, als völlig ge= rechtfertigt ermeifen.

Es heißt jett hier, fein Anderer, als

nach ber Staatshauptstadt ber beutsche Raifer, habe bie Blogftellung bon Dberft henry's Falscherei verursacht! Auf eindringliches Bitten von Dberft Schwarzkoppen, bem befannten früheren Militar-Attache ber beutschen Botschaft in Baris, habe ber Raifer ben Reichstangler Soben= lohe instruirt, die frangofische Regierung in Renntniß zu setzen, daß Dren= fus nichts mit der deutschen Botichaft in Paris ju thun gehabt habe, und die biesbezüglichen Sticheleien ber frango= fifchen Unti-Drenfus-Preffe ein Ende

nehmen müßten. Dies foll endlich ben frangofischen Ariegsminister stutig gemacht und ihn bewogen haben, nochmals alle Dotumente betreffs bes Drenfus-Falles gu prufen, mit bem Refultat, bag bie henrn'iche Fälschung entbedt murben.

Jest verlautet auch, Dberft henry habe gar nicht Selbstmord begangen, fonbern -! Thatfache ift, bag bie Polizei bas Rafirmeffer nicht zu feben betam, mit welchem genry fich entleibt haben foll, und als ber Polizeitommif far barnach fragte, wurde ihm blos er= wibert, basfelbe fei an ben Rriegsminifter gefandt worben! Das Blatt "L'Glair" beutet birett an, bag Mord porliege!

Berlin, 3. Gept. Des Baren Belt= friedensbotschaft ift durch die fich ja= genden fenfationellen Melbungen aus Baris in ber Drenfus-Ungelegenheit bollständig in ben hintergrund ge= brängt worben. Jebe neue Melbung aus ber frangofifchen Sauptstandt wird burch Ertrablätter, bie gerabezu ber= schlungen werben, im Fluge burch bie gange Stadt berbreitet. Die Tages preffe enthält spaltenlange Rommenta= re, und bie Rritit, bie an ben verrotte= Buftanben in Franfreich geubt wird, ift eine fehr icharfe.

Da wird bon einem "neuen Geban' Frantreichs gefprochen, bon einem debacle ber Urmee, bas man gu einem debacle Emile Bola's hatte machen wollen. Die Frangofen werben als bie reinen Bajaggi begeichnet, und mit Unfpielung auf bas Manifeft bes Raren wird ironisch gefagt, Frankreich habe jest mit ber Abrufflung bereits begon-nen. Diefer "Mortimer" Henry, fo geht es in diesem Tone weiter, sei ber anti= semitisch = klerikalen = militärischen Sippschaft fehr gelegen geftorben. Statt gur feibenen Schnur, Die man ihm reichte, habe er jum Rafirmeffer gegriffen, bas im Allgemeinen nicht als eine ritterliche Waffe angesehen werbe und mehr eine "fleine Buillo tine" fei. Die Frage, wer bie Unregung ju bem Gelbftmorbe gab, wird einge= hend erörtert und bie Bermuthung ausnefprochen, bag weitere Gelbstmor be folgen werben.

Cogar bie antisemitische "Staats= burger Beitung" berlangt jest eineRe

# bifion bes Drenfus-Prozeffes.

Berbftparade in Berlin. Berlin, 3. Cept. Bon herrlichem, fühlem Berbftwetter begunftigt, bat auf bem Tempelhofer Felbe unter ben Mugen bes Raifers bie jahrliche große Berbstparabe bes Garbetorps ftattge= Diefelbe nahm ben üblichen glangenden Berlauf. Die einzige Men= berung bestand barin, bag nicht ber erfrantte Bring Friedrich Leopold bon Breuken bem Raifer feine, aus bem Leib-Garbe-Sufaren-Regiment und bem 2. Garbe-Ulanen-Regiment beflebende 4. Garbe=Rapalleriebrigabe borführte, fonbern ber Rommandeur Regiments Garbes bu Rorps, Dberft b. Miglaff, ber mit ber Bub rung ber Brigade intermistisch betraut

Frau b. Suttner danft dem Baren. Berlin, 3. Cept. Bertha von Gutt= ner, bie befannte Schriftstellerin und Friedensfreundin, Die in letterer Be-

giehung namentlich burch bie bon ihr herausgegebene Monatsichrift "Die Waffen nieber" in weiteren Rreifen befannt geworben ift, bat bem Baren für feine Friedensbotichaft, Die fie als eine herrliche Großthat bezeichnet, ih= ren herzlichen Dant ausgesprochen.

# Sedan ohne Bismard.

Berlin, 3. Sept. Biele Blätter wiefen geffern jum Geban-Zag barauf hin, bag biefes bie erfte Geban-Reier fei, welche die Deutschen ohne Bismard begingen.

# Edriftsteller gestorben.

München, 3. Gept. In Regensburg ftarb ber, weithin befannte Literar= hiftoriter und fehr fruchtbare tatho= lifche Volksichriftsteller Beinrich Reis ter, Rebatteur bes "Deutschen Sausfcab" und herausgeber bes "Ratholifchen Literaturfalenbers", im Alter bon erft 45 Jahren.

### Dampfernadrichten. Angefommen.

Rem Port: Etruria und Nomadic bon Liverpool; Trojan Prince bon Ge= nua u. f. w. Liverpool: Umbria bon New York.

new York: Dhio bon hull. Genua: Raifer Bilhelm II. bon New York.

# Liverpool: Bovic bon New York. Mbgegangen

New York: Fulba nach Genua u. f. m.; Norge nach Ropenhagen u. f. m.; Wineland nach Ropenhagen; Bennland nach Couthampton; Wertendam nach Rotterbain.

New York: Bulgaria nach Sam= burg; La Touraine nach Sabre; Ethio= pia nach Glasgow; Lucania nach Li=

Moville: Unchoria, bon Glasgow nach New York.

# Der Feldjug im Sudan.

(Bulletin:) London, 3. Gept. Gine Spezialbepefche bes "Gbening Telegraph" melbet: Sammtliche Forts bon Omburman

find zerftort. Großer Erfolg. Reine Berlufte unfererfeits. London, 3. Gept. Das britifche Rriegsamt hat die Rachricht erhalten, daß die britisch=egyptische Streitmacht nur langfam gegen Die Derwische bor= rudt. Die Thatsache, daß längere Zeit

feine Nachrichten eintrafen, mas bereits große Unruhe unter ben Beamten ber= porgerufen hatte, wird bem Umftanbe zugeschrieben, daß die telegraphische Berbindung in Folge eines Sturmes unterbrochen worben mar.

Eine Depesche bom 30. August mel= bet bon Rafen Island: Bahrend ber letten Tage fonnte ber Feind verfchiebentlich gefehen werben und bas erfte Gefecht hat heute flattgefunden. Gine Abtheilung Ravallerie entbedte einen borgeschobenen Poften in ber Rabe bon Rerrerri, ungefähr acht Meilen nord= lich bon Omburman, welcher fich gum Rampfe bereit machte. Die "Mont= morench Troop" entledigte jedoch einige ber Pferbe bes Feindes ihrer Reiter, und brei Ranonenboote fuhren ben Flug hinauf und beschoffen ben Ort. Die Berlufte bes Feindes tonnten nicht in Erfahrung gebracht werden, ba bie Derwische fich in einer Thalsentung befanden, man konnte jedoch deutlich die fliebenben Truppen erfennen.

Bilhelmine als Regiments Dberft. Berlin, 3. Sept. Anläglich ihrer Thronbesteigung hat Raiser Wilhelm der jungen Königin Wilhelmine for= mell das hannöverische hufaren=Regi= ment Rr. 15 verliehen, welches in Wandsbed liegt. Das Regiment wird gur Krönungs-Beremonie, die am Dienstag in ber Neuwe Rert in Umfterbam flattfinden wird, eine Deputation entsenden

Rod immer in Ungnade? Berlin, 3. Gept. Der "Rreuggeitung" wird aus Hinnover gemelbet, baß ber friihere Reichstangler Caprivi an ben biegjährigen Raifermanovern nicht theilnimmt, obwohl er Chef bes Infanterieregimentes Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig (Oftfriesi= sches) No. 78 ift.

Telbstmord eines Liebespaares. Rölp, 3. Sept. Ein noch im jugend lichen Alter stehenbes Liebespaar in Effen, Anna Tucht und Johann Lönede, hat gemeinsam Gelbstmord begangen, weil fich ihrer Beirath anscheinend unüberwindliche Sinderniffe in den Weg stellten.

# hinrichtung.

Hannover, 3. Sept. In Stade murbe ber Mörber Grang burch ben Rachrichter enthauptet.

# Brand in einem Paffions-Ort.

Wien, 3. Gept. In bem, burch feine Paffionsspiele betannten Dorfe Borit in der Bezirkshauptmannschaft Krumau in Bohmen hat eine Feuersbrunft eine große Angahl Saufer in Afche ge-Das Paffionsfpielhaus, bas an= fanglich dem berbeerenden Glement ebenfalls zum Opier fallen zu follen ichien, wurde gerettet. Das Dorf gablte ungefahr 1100 beutsche Gin= mohner. (Die von 1816 bis 1840 beftanbenen und fpater in mehrjährigen Rwifchenraumen wiederholten Baffionsfpiele find auf Beranlaffung und mit Unterftügung bes beutschen Bohmerwald Bundes neu organifirfit und 1893 in der Bearbeitung bon Professor 3. 3. Amann in Krumau, feit 1894 jährlich in ber Bearbeitung bes Propftes Landsteiner, ber den alten heimi= ichen Text ergangte und die Erflarun= gen gu ben Bilbern und bie Terte gu ben Chorgefangen schrieb, in einem ei= genen Theater, bem ermannten Paf= fionshaus, von mehr als 300 Personen aufgeführt worden.)

### Bismara im öfterreichifden Reichs= rath.

Wien, 3. Gept. Für die erfte Gigung bes öfterreichischen Reichsraths, ber bemnächst einberufen werben wird, um fich über bie Erneuerung bes öfterreich= ungarischen Musgleiches foliffig gu machen, wird eine Rundgebung aus Unlaß bes Tobes bes Fürften Bismard geplant.

# Aus Giferfucht!

Bien, 3. Cept. Der Brunner Regimentshornift Johann Saibud erichof hier feine Gattin und bann fich felbft. Gifersucht wird als ber Beweggrund bezeichnet.

# Enlimmes Echadenfeuer.

Baris, 3. Sept. Zu Malaunan bei Rouen brannten mehrere Fabrifen nie= ber, welche fich mit ber Berftellung chi= nesischer Artitel beschäftigten. 600 Berfonen wurden baburch arbeitslos. (Telegraphifche Roitzen auf ber Innenfeite.)

# Lofalbericht.

\*Beim Fenfterwaschen in ihrer Wohnung, Rr. 502 12. Str., beugte fich heute Frau Bridget McNamara 311 weit hinaus, verlor bas Gleichgewicht und fturgte auf ben Burgerfteig binab. Die Unglüdliche mar fofort eine Leiche. \* Unter ber Untlage, Boftfachen, welche auf Brieffaften niebergelegt waren, geftohlen ju haben, ift beute ein gewiffer Frant Barlen bom Bundes= fommiffar Bidard an bie Bunbes Großgeschworenen verwiesen worben. ImBesite besUngeflagten wurden eine Angahl Briefmarten, welche anschei= nend bon Badeten abgeriffen waren,

aufgefunden.

# Jäher Tod.

Die Seiche Wilhelm Ahrbecks im Sincoln Part aufgefunden.

In ben Gebiifchen nahe bem Lincoln: Part, etwas nördlich bon Diverfen Str., murbe heute Bormittag bie Leiche bes Clerts Wilhelm Ahrbed, beffen Unge= hörige Rr. 1219 Dunning Strafe wohnen, aufgefunden. Berletungen irgendwelcher Art wurden an bem Rorper nicht entbedt: bie Banbe bes Tobten hielten trampfhaft einen Bufchel Gras umflammert und man nimmt an, daß Uhrbed entweder einem Connenstich ober plöglichen Rrämpien jum Opfer gefallen ift, jumal er fcon eit einiger Beit franfelte.

Der Berftorbene ftanb in Dienften ber Firma Wilfon Brothers, an Jadfon Boulevard und Fifth Abe., wofelbft aegen Mittag bie telephonische Rach= richt einlief, daß die Leiche bon bem Schwiegerbater Ahrbed's in Poth's Morgue, Rr. 860 n. Salfted Strafe, auf's Bestimmteste identifigirt worden

Uhrbed war auch in ber beutschen Bereinswelt, namentlich in Ganger= freisen wohlbekannt. Er gehörte jahre= ang als eifriges Mitglied bem "Nord Chicago Liederkrang" an und war auch eine Zeitlang beffen Prafibent.

# Unter Mordanflage.

Die Coroners = Jury, welche geftern Abend eine Untersuchung über ben Tob bes Bleifchergefellen Ridolas Meehan abhielt, hat den Poliziften Ca= simir Unbrufhia bon ber 22. Str.=Re= vierwache auf die Anklage des Mor= bes hin an's Rriminalgericht verwie= fen. Meehan wurde am 29. August von bem Blaurod bor bem Saufe Mr. 2949 Union Abe. erichoffen, und gwar behauptete der Lettere, daß er aus Nothwehr gefeuert habe. Er habe Meehan auf Beranlaffung bes Wirthes John Duterst, von Rr. 2901 Union Abe., ber borgab, von bem Manne beraubt worden zu fein, verhaften wollen, als dieser ihn mit dem Rolben eines Revolvers niedergeschlagen hatte. Um Boben liegend, habe er aus Furcht, von Meehan erschoffen zu werben, zur Baffe gegriffen. Bei bem Inquest machte Andrufhia hieriiber wiber= sprechende Ausfagen und wurde hauptfächlich beshalb zum Prozeß fest= gehalten. Much befundete ber Ro. 2951 Union Abe. wohnhafte John Rel= leber, ber Berftorbene habe fich bei ihm eine Blechkanne geliehen, um in ber ge= nannten Wirthschaft Bier gu holen. Bald darauf hätte er vor feinem haufe ben Anall eines Schuffes, und, sobald er die Straße erreicht, einen weiten Anall vernommen. Meehan habe vermundet am Boben gelegen,

während ber Polizist und ein anderer

Mann versuchten,ihn aufzuheben. Laut

Beugenausfagen hatte Meehan fei=

nen Raub in ber Wirthschaft ber

übt, fonbern fich nur geweigert, für

Lotalpolitifches Allerlei.

Aprhorationsanwalt Thornton ift

Die ftabtifden Bureaur mit Mus-

nahme berjenigen ber Polizei und Feu-

erwehr, fowie bes Gefundheitsamtes

werden am fommenden Montag, bem

Arbeitertage, geschloffen bleiben. Auch

bas Postamt wird, theilweise wenig=

ftens, feiern, ba bie Brieftrager nur

e in mal, und zwar Vormittags, die

eingelaufenen Poftsachen abliefern

werben. Die Schalter für eingeschrie=

bene Briefe und ben en-groß=Bertauf

bon Freimarten, fowie bas Rachfrage

Bureau bleiben am Montag geschlof

fen. 3m Gefchäftsbiertel merben bie

Brieftaften fünfmal, in allen anberen

mal geleert werben. Die auswärtige

Tagespost schließt um 10 Uhr Bor=

In ber Salle an ber Ede bon Sin-

man und Wood Strafe findet heute

beutsch-amerif. Bürger gegen ein et=

maig noch geplantes anglo-amerifani-

iches Biindniß ftatt. Tüchtige Reb-

Gin gutes Gedachtniß.

Polizei-Rapitan Michael B. Evans,

ber Borfteher bes 3bentifizirungs=

Bureaus, hat ohne 3meifel ein recht

gutes Gedächtniß. Als ihm nämlich

heute Vormittag ein Arreftant, Ra-

mens Murphy, vorgeführt murbe, um

für das Berbrecher-Album photogra=

phirt zu werden, bemertte ber Rapitan

gelaffen: "Das Bild bes Mannes giert

"Gie irren fich, ich bin noch nie in

meinem Leben berhaftet gemefen," tam

"Du lügft, Buriche. Bor gwölf 3ah-

ren hatten wir Dich bereits beim Mi-

del. Du überfielft bamals einen einfa=

men Manberer am Geeufer und mur=

beft burch einen Revolverschuß am Ell=

bogen verlett, als Du bich der Polizei

Und fleinlaut geftand jest ber Be-

fangene ein, baß er erfannt worben.

Murphy fteht diesmal unter ber Un=

flage, einen Wirth an Milwaufee Abe.

nach Raubritter=Art überfallen gu ha=

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

ja bereits die Berbrecher=Gallerie.

es fed aus Murphys Mund.

gur Wehre fetteft."

ner werben anwesend fein.

Ubend eine

Protestberfammlung

Theilen ber Stadt bagegen nur zwei-

genoffene Betrante zu bezahlen.

heute bon feiner Ferienreife

rudgetehrt und hat fofort feine

rufspflichten wieder angetreten.

wieber zwei Tobesfälle gemelbet,

von der Rompagnie U, und S. C. Gaton, bon ber Kompagnie F.

Job bes Colbaten hermann Strobel bon ber Rompagnie & bes zweiten Regimentes gemelbet.

bet morgen Nachmittag die Bestattung bes jungen Chicagoer Reitersmannes Louis Deich ftatt. Der Berftorbene, welcher erft 20 Jahre alt gewesen ift, war urfprünglich bei ben hiefigen Logan-hufaren eingetreten. Als er fah, pak biefe Organisation nicht einbern= fen werden wurde, ließ er fich bei bem Erften Ravallerie-Regiment ber requlären Urmee anwerben. Mit biefem ift ift er dann in Cuba gewesen. Er tehrte frank zurud und ftarb im Camp Wifoff am Inphus. Der Berftorbene mar ein Cohn bes berftorbenen Poligi= ften Defch bom Schlachthaus-Revier. Seine verwittmete Mutter wohnt Nr. 5327 Union Ave. Die Leiche ift von einem alteren Bruber bes Tobten bier= hergeholt worben. Die Beftattung findet unter ben Aufpigien ber Gt Ludwig Jäger Court Mr. 247 C. D. F. ftatt, und auch bie Courts 97 und 359 werden sich daran betheiligen. Als Ehren-Bahrtuchträger zu fungiren haben Dr. 2. Borten, Polizei-Gergeant Beglen, Thomas Byrne, J. Monn, M Wittman und die Poliziften I Anan, Matthew Healy und Michael

3m Fort Cheriban haben geftern weitere Mitglieder bes Doung= ichen Ravallerie = Regimentes als th= phustrant in das Fort-Lagareth ge schafft werben muffen, nämlich: Eb= ward hing von Schwadron M, harrh Ellison und George Morgan, beide

Mus "Camp Meabe" bei Barrisburg wird berichtet, bag bas Giebente 301: noifer Regiment Unfangs nächfter Bo=

Staats-Miliz hat auf Anordnung bes Gouverneur Tanner jest bas auf Porto Rico befindliche Dritte Juinoifer Regiment formell aus bem Berbanbe ber Minoifer Nationalgarde geftri= chen. General Samilton in Glain ift ermächtigt worben, an Stelle biefes Regimentes eine neue Milig=Drgani= fation in's Leben gu rufen.

Abmiral Bunce telegraphirt aus ber Marine-Station in Brootlyn, baf nächften Donnerstag 430 Mitglieber ber Minoifer Geemilig bon Reiv Dort aus bie Beimreife antreten merben. Die anderen 270 Mann bon unferer Geemilig werben ebenfalls balb nach haufe geschidt werben.

Anbetracht ber fürchterlichen Sike heute je eine Ginfammel= und eine Abliefe= rungs-Tour ber Briefträger ausfallen

# es mönte ichaden.

Col. Turner verbittet fich larmende Empfangs-feierlichkeiten.

Solche könnten für die Rekonvaleszenten des 1. Regimentes verhängnifvoll werden. Meldungen von Todesfällen.

Der Gefundheits = Zustand der Eruppen im fort Sheridan verschlimmert fich.

Col. Turner vom Erften Freiwilli= gen Infanterie-Regiment telegraphirt aus Camp Bitoff, bag er mit feinen Mannschaften wahrscheinlich am Dienstag die Heimfahrt nach Chicago antreten wird. In berfelben Depesche bittet ber Colonel aber auch, bag man hier bon allen lärmenben Empfangs= Feierlichkeiten Abstand nehmen möge. Es befänden fich unter feinen Leuten viele Refonvaleszenten, für beren Befundheits=Buftand fich jede größere Aufregung als berhängnifboll erweifen tonnte. Mus biefem Grunbe fei geradezu geboten, entiprechenbe Rücksichten zu nehmen und Alles zu bermeiben, was möglicher Beife traurige Folgen haben tonnte. - Db fich Die "Beteranen" bes Erften Regimentes burch biefe Borftellungen bon ben geplanten geräuschvollen Rundgebun= gen ihrer Freude werden abhalten laf-

Ueber bas ichon geftern gemelbete Ableben bes Solbaten 28m. A. Shate bom Erften Regiment wird nachträg: lich noch Folgendes berichtet: Shate befand fich mahrend ber letten Tage beftandig im Fieber-Delirium. Borgeftern Abend machte er einen Berfuch, fich mittels eines Flaschenscherbens, ben er fich irgendivie verschafft hatte, bie Rehle gu burchichneiben. Es gelang ihm indeß nur, fich leicht gu berwunden, bann wurde ber Scherben ibm bon ben Bartern entriffen. Chates Tob trat geftern Bormittag ein, aber nicht in Folge ber Bermundung, welche er fich beigebracht, sonbern in Folge bes Fiebers. Chate mar Druder bon Beruf und gab in ben letten Jahren eine wöchentliche Zeitung, Die Frving Part-Man Fair News" her=

jen, fteht freilich babin.

Der borgeftern im Camp Witoff verftorbene Matthew Miiller war 38 Jahre alt und Baufchreiner von Fach. Er hinterläßt bier eine Wittme.

lleber ben Golbaten 21. G. Beteron bom Erften Regiment, welcher laut einer heute eingetroffenen Nachricht gu Santjago am gelben Fieber geflorben ift, tonnte Raberes noch nicht in Erahrung gebracht werben.

Mus Camp Witoff werben heute fich im Erften Regiment ereignet haben. Die Geftorbenen find 28m. B. Rhan,

Mus Jadfonville, Fla., wird ber

Muf bem St. Marien-Friedhof fin= Gahan zugefagt.

von der Schwadron L.

che nach Saufe gefchickt werben wirb. General-Adjutant Reece von ber

\* Superintendent McGrath hat in

# Gigenartiger Unfall.

Ein Bahnarbeiter getödtet und drei fdwer verlett.

Das Opfer eines eigenartigen Bor= falles wurden heute Bormittag vier Urbeiter, welche auf ben Geleifen ber Chicago & Northwestern Bahn, nahe ber Borftabt Barrington mit bem Ab= laben bon Ries beschäftigt waren. Die Leute befanden fich auf einem Urbei= terzug, auf bem auch eine mächtige gum Abladen benutte Dampfichaufel angebrocht mar. Um bie Abladung an einer anderen Stelle borgunehmen, bestiegen die Arbeiter gegen 7:30 Uhr wieder die Wagen und ber Bug feste sich in Bewegung. Das loose, jur Dampfschaufel gehörige Draftfeil schleppie auf ben Geleisen nach, bering sich unglücklicher Weise in einer Beiche, und ba der Bug nicht rechtzeitig gum Stehen gebracht werben tonnte, ourbe bie auf bem borberen Bagen befindliche Dampfichaufel rudwärts geriffen, Die vier Arbeiter mit fored. cher Gewalt niebermähend. Giner berfelben, namens Freb. Beiste gerieth unter bie Raber ber Mafchine und eritt babei fo schwere Quetschungen. bag er balb barauf verschieb, mabrenb feine Rameraben Bus. Blum, Frant Bohm und Freb. Rungmann fcmer, jes boch nicht lebensgefährlich verlett mur= Die Berungludten wohnen fammtlich in ber Borftabt Barrington.

## Billtommene Botichaft.

Eine fühle Welle foll im Ungug fein.

Wenn Weiter=Brophet Cor Recht behalt - und Jedermann wünscht bon Bergen, daß bies ber Fall fein mogeo werden wir endlich bon ber Feges feuer = Gluth, in ber Menich wie Bieh nun schon feit fast einer Woche "ge= fchmort" haben, befreit werben. Seute Abend, oder mährend der Nacht, foll es nämlich ftarte Gewitterregen geben, modurch bie Temperatur etwas abges fühlt und bas Dafein wieder ertraglicher murbe. Im fernen Beften hat die fühle Welle bereits eingesett und ift jest angeblich auf bem Wege nach hier. Gin fteifer Gudweft-Wind fa= chelie uns heute schon etwas Labung gu, fo daß fich die Sige nicht gang fo driidend fühlbar machte, wie an ben Tagen vorher. Beinlich schwill mar es aber immerhin noch, boch blieb we= niaftens ber Troft, bag es jest balb

annersch" werden foll. Einen vollständigen Umschwung in Der Witterung wagt ber Bunbes-Laubfrosch auf bem Aubitoriumthurm aber noch nicht anzufündigen - bar= aus wird wohl auch borläufig noch

# Der Munger'iche Rachlag.

Sein Werth auf \$2,500,000 verauschlagt.

nichts werden.

Die Teftaments : Bollftreder bes bers florbenen Millionars und Runftfreun= bes Albert A. Munger haben heute ei= nen borläufigen Musmeis über bas bon demfelben hinterlaffene Bermogen ein= gereicht. Daffelbe beläuft fich banach auf \$2,500,000, wovon \$2,000,000 in Brundflüden und Gebäuben beftehen. Es gehören bagu unter Unberem: ber Metropolitan Blod, Ede Randolph und La Salle Strafe; bas Continental So= tel-Grundftud, Gde Madifon Strage und Babafh Abe.; ber Baarenfpeicher Mr. 20 Monroe Strafe. Außerbem hat herr Munger eine große Ungahl bon Grundftuden und Gebauben in ben Bobnbegirten hinterlaffen .- Gein Testament enthält die Berfügung, baß bon biefen Liegenschaften fo viel ber= fauft merben foll, als jur Auszahlung ber bon ihm für wohlthätige Unftalten und entfernte Bermanbte ausgefetten Legate erforberlich fein mag. Der Reft bes Bermögens fällt ju gleichen Thei= Ien an bie Briiber George A. und Alexander McRay.

# Gelbitmordberfuch.

In einer Belle ber Stodnards-Bolis eiftation, woselbst er gestern auf bie Untlage bes Unfugs hin hatte Quar= tier nehmen muffen, verfuchte heute Morgen ber Nr. 728 Matteson Str. wohnhafte Charles White, fich burch Erhängen bas Leben zu nehmen. Der Schließer fand ben Lebensmuben an ber Gitterthur hangend und schnitt ihn noch rechtzeitig ab. White, ber bei ber Firma Armour & Co. angestellt ift, murbe bom Polizeirichter ftraffrei entlaffen.

# Bom Bigidlag betroffen.

Der Maschinift Benry G. Staeger brach heute Vormittag, bon ber Sige überwältigt, an Woodlawn Abe. und 57. Str. bewußtlos auf bem Burger= fteige zusammen und mußte mittels Ambulang nach feiner Wohnung, Rr. 6005 Ellis Abe., geschafft werben.

# Das Wetter.

Dem Netter Bureau auf dem Auditorium Thurm wird für die nächten 18 Stunden solgende Witterung in Aussicht gestellt: Chicago und Ungegende: Gewitter beute Abend wur dem prozent frist; bater schön und etwas fühler; tarfe sidweskliche Binde.
Allineis und Indiana: Am Allgemeinen schöfen einte Abend und morgen: ausgemommen Gewitter u den wördichen Tecilen beute Abend der morgen rib; morgen fibler: lebhafte südweskliche Wischart: Gewitter im norböstlichen Tecile beute febend; morgen schol und fühler; sudweskliche Binde.
Binde.

Minde.
Wisconsin: Gewitter beute Rachmittag ober heute Abstorfin: Gemitter beute Rachmittag ober heute Abend; morgen im Allgemeinen ichön, bei fintens der Zemperatur; fearte sübwestliche Minde In Edicago fiellte sich der Temperatursand don gestern Abend dis beute Mittag voie sofgt: Abends 6 ilbr 90 Gerad: Rachs 12 ilbr 81 Gerad; Morgens 2 ilbr 75 Grad und Mittags 12 ilbr 87 Grad.



# **AMERICAN** FAMILY

bebarf keiner Empfehlung. Seit vierzig Jahren ift Kirks American Family Seife anerkannt als bie befte Marte von allen Wafchfei= fen. Wir offeriren jest werthvolle Cachen als Pramien.

Spart Eure Umichlage. Gine bollitänbige Bramien-Lifte wird Ench auf Wunich burch bie Boft gugefandt.

Etablirt 1839. aug27, fep3, 10, 17, 24, 30

JAMES S. KIRK & CO., Chicago.

# Meine legte Badereife.

Sumoreste bon Freiberr b. Schlicht.

Und welches Bad wollen Gie in die= fem Jahr auffuchen? fragte mich mein Freud, ber, feine Zigarre rauchend, es ich in meinem bequemften Lehnftuhl

3ch muß bei biefer Frage ein fehr bummes Geficht gemacht haben, benn berwundert fah im mein amicissimus

"Was haben Gie nur? Ich wollte mit meiner Frage nicht indistret fein; ich hatle mir ausgedacht, daß es herr= lich ware, wenn wir, sei es burch Bufall ober Absicht, benfelben Badeort

3ch bante Ihnen für bie Freundlichfeit, Die aus Ihren Worten fpricht," gab ich gur Untwort. "Wäre ich Raufmann, fo würde ich fagen: 3ch bebauere auf bas Lebhaftefte, bon Ihrer Offerte feine Gebrauch machen gu tonnen, - als Richt-Raufmann aber fage ich: 3ch habe einmal in meinem Leben eine Babereise gemacht - ein= mal und nicht wieder." "Nanu?" "Jawohl, nanu!" gab ich zurück, "und ich will Ihnen auch erflaren, warum ich nicht mehr in die Commerfrische gehe."

Es find einige Jahre her, ich wohnte bamals noch in Berlin, und meine Thatigteit nahm mich fo in Unspruch, baß ich Jahre lang an feine Erholung benten tonnte. Gine Fahrt auf bem Omnibusberbed ober in bem überfüll= ten Rupee ber Stadtbahn waren bie einzigen Belegenheiten, Die fich mir bo= ten, einmal andere Luft als bie in meis nem Bureau gu athmen. Es ift eine alte Geschichte: fein Mensch nedt ungeftraft ein frei herumlaufendes Rrotobil, und zu biel Arbeit ift ebenfo ichablich wir zu wenig Alfohol. Gines ichonen Morgens erwachte ich und war faput, taputer, als ein werthvolles Porgellan= Service fein fann, bas bon fammtlichen Dienstmädchen ber Welt gleichzeitig fallen gelaffen wird. Meine Frau fchidte in ihrer Ungft gum Urgt. Der tam, ftellte feine Dragnose auf boll= ftanbige Ueberanftrengung und bollige Bereigtheit ber Merben, berordnete mir absolute Ruhe und befahl mir, in ein

Bab zu reifen. "In welches Bab?" fragte ich.

"Bohin Gie wollen", gab er gur Untwort. Ucht Tage lang tonnten mei= ne Frau und ich uns nicht barüber ei= nig werben, in welches Bob ich wollte, - endlich hatten wir eins gefunden, und begleitet bon ben Gegenswünschen meiner Familie und auf bas Ernfthaf= tefte ermahnt, jeden Tag zu ichreiben, wie es mir ginge, fuhr ich bon bannen.

Nach furger Gifenbahnfahrt hatte ich bas Oftfeebab, beffen Rame ich aus leicht erflärlichen Grunden nicht nenne, erreicht. Gelbft Columbus fann, als er Amerikas Rüfte betrat, mit keinen groferen Ehren empfangen worben fein als ich bei meiner Antunft; ich war ber erfte Babegaft. Sämmtliche Hotels und Privatwohnungen wurden mir, natur= lich gegen horrende Bezahlung, in liebensmurbigfter Beife gur Berfügung geftellt, nie ward ein Gaft mit fo viel Aufmertfamteit behandelt. 3ch mar bie beliebtefte Berfonlichteit am Ort, und an meinen Rodfchößen hingen nicht bie fleinen Rinder, mohl aber bie Rell= ner. Jeder wollte bon mir ein Trint= geld haben.

Wer die Wahl, hat die Qual. Nach einigen Bögern miethete ich mir in bem großen, unmittelbar am Stranb gelegenen Sotel zwei fehr schone 3im= mer mit ber Musficht auf bas Meer, und ber Wirth fchwur mir bei feinen Bartfoteletten, bag meine Wahl bon feltener geiftiger Begabung zeuge. Der Mann warf mit Schmeicheleien um fich wie bas Gespenft von Rigborf mit ben Schinkenknochen - je fetter, befto

3ch padte meine Roffer aus und machte es mir in meinen beiben 3im= mer beguem - bier Wochen wollte ich in ihnen gubringen, ba richtet man fich feine Bohnung ja gern fo ein, bak man bie eigene Sauslichkeit nicht allgu fehr entbehrt.

Dann ging ich hinunter, um in bem fconen Garten mein Abenbeffen eingu= nehmen. Es war ein herrlicher Abend - golbig ichien bie untergehende Conne auf bas Meer, und leife platichernb fcblugen bie Wellen an ben breiten, iconen Strand. Sier war es gut fein; hier war Ruhe und Friede, hier wurde ich mich schon erholen. Ich ließ meine Blide auf bem Meer ruben und betrach= tete bie Fischerboote, bie, ihre Nege bin= ter fich bergiebend, immer weiter in ber Ferne berschwanden. Es war ein ibhl= lifches Bilb. beffen Beleuchtung burch eine plöglich auftretende und ebenfo fonell wieder verschwindenbe Duntel= feit auf einmal getrübt wurbe.

"Nanu?" fragte ich berwundert ben neben mir ftehenben Wirth, "was war | mer. benn bas? Das fah ja beinahe aus, als wenn ein Schwarm bon Bogeln burch bie Luft geflogen wäre?"

ron, nur eine buntle Wolfe, Berr Baron, weiter nichts! Aber vielleicht raucht ber Berr Baron jest eine Biga= rette ober eine Zigarre; wenn ich mir erlauben burfte, eine gu offeriren?" Und ehe ich wußte, wir mir geschah, hatte ich eine Zigarre zwischen ben Lip=

Da fühlte ich plöglich ein leichtes Rigeln und Juden auf ber Sand und

"Sagen Sie mal, herr Wirth, Sie haben hier doch feine Fliegen ober gar

"Aber, herr Baron, wie fonnen Sie nur fo etwas glauben! Rein, fo etwas fennen wir bier Gott fei Dant nicht. Es ift eine große Geltenheit, wenn fich hier einmal eine Fliege ber berirrt, und Mücken fennen wir überhaupt nicht, bie tonnen bier überhaupt gar nicht le= ben. 3ch habe mir einmal fagen laffen, fie bertragen bas Rlima bier nicht, bie Geeluft mare ihnen gu fcharf; aber wenn ber herr Baron bie Gnabe ha= ben wollten, einmal orbentlich an ber Bigarre zu ziehen, - ich glaube, fie

Ich gundete mir ben Tahat von Neuem an und erhob mich bann, um noch einen Spaziergang am Strand gu ma= chen. Gegen elf Uhr fehrte ich in bas hotel gurud und ging bann gu Bett, nachdem ich bem Rellner befohlen hatte, mir pragife um fünf Uhr ben Raffee auf mein Bimmer gu bringen.

wird sonft ausgehen.

Ich gehore zu jenen Menschen, bie nie träumen, aber ich weiß nicht, wie es tam, die ganze nacht hindurch träumte ich von Müden, im Traum fühlte ich ein beständiges Rribbeln und Arabbeln, und ich glaubte fogar ein= mal, einen gangen Müdenschwarm burch bas offene Fenfter in mein Schlafzimmer hineinfliegen gu feben. Man träumt ja meiftens Unfinn.

Mit bem Glodenschlag fünf ftanb ich auf, und eine Minute fpater erschien ber Rellner mit dem Raffee.

"Parbon!" fagte ber lebende Frad, als er mich anfah, "ich habe mich in der Stubennummer geirrt." Und gleich barauf mar er wieder berichwunden. "Mein Raffee wird fcon noch fom=

men!" tröftete ich mich und machte mich bann an bie Toilette. Ramm und Bürfte aber entfielen meinen Sanben, als ich bor ben Spiegel trat, um mich gu frifiren. Wer war bas, beffen Bilb mich ba anfah? Bar ich es felbft? 3ch fannte mich felbft nicht wieber, mein Geficht war so angeschwollen, bag ich mich gewundert hatte, wenn eine Bemufefrau in bem Glauben, einen reifen Rurbis bor fich zu haben, mir den Robf abgeschnitten hatte. Nun war es mir auch flar, warum ber Rellner mit feinem "Barbon!" ben Riidweg angetreten hatte, — auch er hatte mich nicht wiebererfannt.

So hatte ich also boch nicht ge träumt, so hatten also boch heute Racht ungählige Miiden auf meinem Körper ein gar frohes Feft gefeiert. 3ch be= trachtete mich naber; meine Finger unb Sanbe waren unformig angeschwollen, unter bem rechten Fuß fühlte ich plot= lich eine Beschwulft bon ber Große eines Straugeneis; nun war es mir mit ei= nem Male flar, warum ich hinfte.

Fünf Minuten fpater ftanb ber Birth, ben ich mir hatte rufen laffen, mir gegenüber.

"Bier blide her und bleibe Deiner Sinne Meifter!" rebete ich ihn an. "Run magen Gie noch einmal, gu be= haupten, daß die Mücken bier bas Rlima nicht bertragen tonnen, bag ihnen Die Geeluft zu ftart ift! 3ch bin bierber gefommen, um mich zu erholen, nicht aber, um mich bei lebenbigem Leibe bon Ihren Muden auffreffen gu laffen. Mein Entschluß ift gefaßt: Beute noch reife ich wieber ab - für bie verein= barten bier Bochen bie Miethe gu be= gablen, beabsichtige ich nicht im Ent= fernteften. Danten Gie Ihrem Schopfer, wenn ich Sie nicht wegen "räube= rifchen Ueberfalls feitens Ihrer hausbewohner" bor bas Schwurgericht

bringe! Und nun Abieu!" Gine Stunde fpater faß ich auf ber Bahnstation, und wieber eine Stunde Später fuhr ich nach Berlin gurud. Wie würden bie Meinen fich freuen, mich fo schnell wiederzusehen; ich hatte ihnen nicht telegraphirt, ich wollte fie überra= ichen: ich murbe gerabe antommen,

wenn fie bei Tifch faken. Leife ftieg ich bie Treppen zu meiner Wohnung empor, öffnete borfichtig mit bem Druder die Stagenthur, fcblich über ben Korribor und horchte an ber Egzimmerthur. Richtig, fie fagen schon bei Tisch, beutlich erkannte ich bie Stimme meiner Frau, bie mit bem Madchen fprach, und hörte bie neugle= rige Frage meines Jungen: "Mutter, mas gibt es heute für Suppe?"

3ch flopfte leife an und trat, ohne eine Antwort abzuwarten, in bas Zim=

"Sa!" Mit einem Schrei bes Ent= segens ließ bas Mäbchen bas Tablet mit ber vollen Suppenterrine und ben "Rur eine duntle Bolte, herr Ba- | Tellern fallen, mein Junge treifchie laut auf, meine Frau fiel in Dhnmacht, acer nur für eine Gefunbe, bann "er= fraute" fie fich wieber und rief in ben gellenbften Tonen: "Silfe - Siiiilla=

"Aber, Erna, so beruhige Dich boch, ich bin es ja, ich, Dein Mann!"

Cbenfo gut hatte ich ihr aber fagen fonnen, daß ich der Raifer bon China fei; sie glaubte mir nicht, fie floh vor mir, ben Jungen an fich reißend, burch alle Stuben in ihr Schlafzimmer und schloß sich bort ein.

Rach einer halben Stunde tam fie endlich wieder gum Borschein, nachbem ich ihr in einer burch die verschlof= fene Thur geführten Gefprach bewiefen hatte, daß ich wirklich ihr rechtmäßiger Gatte fei.

Dann ichidten wir gum Argt. "3" fagte ber, "Gie haben fich in ber furgen Beit fehr gu Ihrem Bortheil verandert, fo ungefähr muß Ontel Brafig ausge= sehen haben, als ber Immenschwarm über ihn herftel. Wie fann man fich aber auch nur fo mit bem Geficht in Die Brennneffeln fegen!"

"Machen Gie feine faulen Wige", bat ich, "fonbern fagen Sie mir lieber was ich thun foll, um wieber normal gu werben!"

Er verordnete mir Galben und fühlende Waffer, und Tage lang war ich in feuchte Tücher eingewichelt. Rach acht Tagen tonnte ich wieder mit beiben Augen fehen, nach vierzehn Tagen fannte ich mich felbst wieder, und nach brei Bochen fprach meine Frau gu mir: "3ch habe immer noch gezweifelt, jest aber febe ich es, Du bift es wirklich!

Rach bier Wochen, als mein "Erho= lungsurlaub" abgelaufen war, war ich wieder gang genefen. Um Abend, be= bor ich aber wieber zum erften Mal in's Bureau ging, habe ich mir einen Schwur geleistet, ben ich halten werbe bis an mein Lebensende: "Nie wieder reife ich in ein Bab, es mußte benn schon sein, baß ich eines Tages die Un= zeige erhielte: "Seute Mittag zwölf Uhr ftarb die lette auf diefer Welt befindliche Mücke." Aber ich glaube, ba fann ich noch lange warten."

# "Bismardia nobilis."

Die beschreibenben Naturmiffen= schaften haben weber Orden zu ber= leihen, noch Titel zu vergeben, aber fie bermögen die Ramen bedeutender For= scher ober hervorragender Persönlichkei= ten für alle Zeit hoch zu ehren, indem biefe namen an neuentbedte Pflangen= ober Thierarten inipfen: entweder an einzelne neue Formen ober als höchste Auszeichnungen an eine neue Gattung, einen gangen Artenfreis. Go ift 3. B. ber Rame Wellington in ben Mammuthtiefern Nordameritas vere= wigt, die Königin bon England in ber Bictoria regia, Goethe in einer Malvengattung Goethea u. f. w. Dabet find es burchaus nicht nicht immer ftolze, in's Ange fallende Pflanzen, benen ber name herborragender Beifter gewidmet ift; ber name bes Altmeifters ber Botanit Rarl v. Linne g. B. ift ge= fnüpft an ein fleines im Moofe triechendes Blumchen, Linnaea borealis, und nach ber mächtigen Ratharina II. bon Rugland nannte ber Leipziger Moosforscher Bedwig eine wenige Boll hohe Moosgattung Catharinea. 2918 einige Soflinge barin eine Burud= fegung fanden, bag bee Rame einer fo mächtigen Berricherin mit einem fleinen Moofe bertnüpft murde, wies bie Raiferin felbft fie fcarf gurecht und nahm Sedwigs Wibmung bantend an.

Much Bismards Name ift einer Pflanzengattung berliehen, und zwar einer mächtigen Balme, Die Silbebranot 1878 auf Mabagastar entbedte. 30= fann Marie hildebrandt, ein Cohn bes Duffelborfer Siftorienmalers, bon Saufe aus Gartner, gog 1873 mit un= flaublich geringen Mitteln zum ersten Mal als Sammler in die afrikanische Tropenwelt. 1878 ging Hilbebrandt nach Mabagastar. In ben Sohengii= gen bon Weft-Mabagastar, Die fein Guropäer bor ibm betreten hatte, er= blidte Silbebrandt eine riefige Balme, bie fein erfahrenes Muge fofort als neue Art erfannte. Dberhalb Berabi am Fluffe Beturea ober Rano-be gwi= ichen Anfahafi und Ansuanati fah er bie riefige Form gum erften Male. "Hier mischsich", schreibt er in ber Beit=

Der berühmte dineffiche Dottor



CEE WO CHAN

lichen heilmittel, Dunberte werden noch immer ges beilt beren Leiben lange der Kunfl der besten Amerikavelden lange der Kunfl der besten Amerikaniche Aerzste, die dieses wunderhare Sossen war werden
niche Aerzste, die dieses wunderhare Sossen von 
kraneien unterlucht abern, find is vollstandig don
veren böberer speiltraft übergengt, dah sie diesem
berübnten Manne fäglich Betienten guschiefen, die
sie nicht im Stande waren zu beilen, ihr Borurstheil wurde beseitigt durch die vonnberbaren Kuren,
die er töglich dollbringt. Ueber 5000 pflanzenstoffiliche Heilmittel, die bisber noch nie im diese Laudgauber, stärfen und erneuern jedes Ergan und jesben Theil der Koppers und ensfernen franstagie
Bustände jeder Art.
Schwindpindt, Bronchitis, Katarrh u. alle Krantzbeiten des Halfes und der Lungen, die namentlich
in der gegenscheitign Saison so dien koppen, der koppen
men, ichnell und dauernd geheilt. Alle Krantzeiten
des Magens, der Leber und der Rieren gründlich
und dauernd geheilt. In gallen, die als hoffenungslos aufgegeben worden sind, sie es besonders raths
faun, diese wunderdaren dessenitiet, deren in die Hierger Ebicagos und Umagend ihr Eeben und
ther Elischfeligfeit verbansten, zu prodiern. Jaueret
nicht, denn dieses ist die Saison des Jadres, in
welcher ernstischer Erkältungen durchaus nich bernachlässigt werden sichten. Alle Källe unter guter
machte behandelt. Unbeildiere ställe verden nicht
mangenommen. Konfullation stets frei und gebeiunges

machignigt werden fauten. aus gune unter gure Marante behanvolt. Unbeildner Sulle vorden uicht angenommen. Konfultation flets frei und geheiunges balten. Während der nächften Ziet will Dr. Gee Wo Chan seine Gehibtentoze auf die Hollen eine Gehibtentoze auf die paltie ers mähigen siit Solche, welche fich siet balt die Debandhung begeben, desbald zogert nicht, sondern nehmt dies grobberzige Offeret sosch an, ebe es zu spät ist.
Sprechtunden von 10 Borm. die 8 Ub. nds. Sonne

(pat ift. Sprechftunden bon 10 Borm. bis 8 Ab.nbs. Sonne tagt 10 bis 4 Radm. Leute, welche nicht borfprechen tonnen, follten Boftmarfen für Ueberfenbung eines Fragebogens einschiefen. Deilung ber Brief garantirt. Batienten in jedem Stadttheile besucht. Alle

frift für Erbfunde (1880), "unter bie Satapalmen (Hyphaene coriacea) eine prachivolle andere Fächerpalme mit fräftigem Säulenstamme. Bis 3 Meter pannen ihre berben Blattflächen, bie Blattstiele sind weiß geftreift, riefige Trauben pflaumengroßer, buntelbrau= ner Früchte hängen herab. Gange Sai= ne biefes urfräftigen Gewächses paffir= ten wir. Der ftarle Wind blieb in bas mächtige Laub, fobaß es flappernb und flatschend zusammenfclug." Rach Silbebrandts münblichen Mittheilungen überragte biefe Balmenart um 20 -30 Meter Sohe ben niederwald und mit fo imponirenben Rronen, daß bem Cammler fofort ber Gebante tam: "3ft biefer Palmenriese beffen schlanke Stämme über 50 Meter aufschoffen, eine neue Urt, fo muß er ben Ramen bes Reichstanglers tragen. Das ift eine Pflange, bie beffen würdig ift." Rein Gingeborener magte bie hohen Stämme gu erflettern und Früchte herabguho= len, aber am Boben lagen hier und ba Die eigroßen buntelbraunen Früchte, bon benen Silbebrandt gegen hundert Stiid fammelte. Un biefen Früchten ftellte Gartenbirettor Wendland in Satinober, ber befte Balmentenner Suropas, feft, baß es fich nicht um eine neue Palmenart, sonbern um eine neue Palmengattung handele. Gern ertheil= e ter Fürst-Reichstangler im Ottober 1880 feine Einwilligung zur Taufe Bismardia nobilis. Geitbem find faft zwei Jahrzehnte berfloffen, aber noch heute ift "bes Reichstanglers Balme" ber unbeftritte=

ichonen Geftalten fo reichen Palmen= welt. Gine würdigere Tragerin bes Namens Bismard als biefe Palme bon Madagastar fann nicht gedacht werben. Nach Hilbebrandts mündlichen Milthei= lungen schießt ber etwa einen Tuß ftarte Riefenstamm ferzengrabe empor, und Die einzelnen Blater ber machtigen Rrone halten 6-9 Quabratmeter Fläche. Diefe blaugrunen Fächer von Zimmergröße find faft bis auf ben Grund in handbreite Abschnitte ger= fpalten, beren Ränder fich in ein Locken= gewirr starter weißer Faben auflosen. Die ftarten, langen Blattftiele zeigen eine elegant hervortretende weiße Längsftreifung. 2118 Silbebrandt im Jahre barauf nach Madagastar zurüd= fehrte, in erfter Linie um Bismardien für die Gartentultur gu holen, er= frantte er an jenen perniciofen Fiebern, Die fo vielen Forschern in den Tropen ein frühes Ende bereitet haben. Auf telegraphischen Befehl bes Reichskang: lers wurde fein schwer erfrantter "Balmenmann" im Innern Madagastars aufgesucht und gefunden; aber fterbend tam er in Antanaribo an, wo beutsche Pflege ihm feine letten Stunden er= leichterte. Bon ben Früchten ber Bismardia nobilis, die Hilbebrandt 1879 fammelte, feimten etwa 70 im Berli= ner Botanifchen Garten und murben bon bort aus in den Handel gebracht. Der Botanische Garten in Breslau befitt ein Exemplar ber ichonen Balme, bas böllig gefund ift, aber ben Gartner burch fein langfames Wachsthum gur Bergweiflung bringen fann. Bon Belgien aus werben neuerdings Exempla= re bon Bismardia nobilis ausgeboten, die umgefehrt ziemlich schnellwüchfig gu fein Scheinen; wie fich biefer Zwiespalt lofen wird, muß die Bufunft entschei-

ne Gurft ber an mächtigen, fonnen=

### Wenn man in Paris telephomren will.

Wer in Paris barauf angewiesen ift, bas Telephon täglich in ausgibiger Weife zu benuten, bem wird im Jenfeits ein Theil feiner Strafe erlaffen werben; er hat hienieben genug ge= buft. Das Bergniigen, eine felb= ftändige Leitung zu haben, ift an fich fostspielia genua, erforbert 400 Franten im Nabre: mas aber biefes Bergnügen finanziell noch schmerzvol= Ier macht, ift bie Schwierigfeit, ben nöthigen Anschluß zu erreichen. Wer fich von Diefen Schwierigkeiten ein Bild zu machen wiinscht, lefe ben lau= nigen Brief, ben im Parifer "Figaro" ber bekannte Anonymus "Le Paffant" an ben Unterftaatsfetretar ber Boft= und Telegraphen = Abtheilung gerich= tet hat.

"Le Paffant" hat fich feit einigen Monaten ein Telephon = Abonnement zugelegt. "Gine feltfame Ibee" - fo fnurrt er - "nicht mahr? Indeffen ber Mensch ift eben nie mit feinem Befchick zufrieden. Ich lebte rubig, hatte mein Beim, wurde bon Niemand ge= ftort; nun aber bin ich nur noch eine Nummer, die jeder Ihrer Ungeftellten anrufen fann, wenn er will, ber aber Niemand antwortet, wenn man felbst ruft." Le Paffant schildert barauf, wie er sich mit ber Stadt Dreug in Verbin= bung fegen wollte; es nahm ihn einen gangen Morgen in Anfpruch, und zwar ohne jedweden Erfolg. Er flingelte also; eine Silberftimme fragt ihn, was er wünsche. Er fagt fein Begehr; bie Gilberftimme berfpricht ihm bal= bige Untwort. Gine Biertelftunde ber= geht: Le Paffant wird ungedulbig; er flingelt wieder, und biesmal antwortet ihm eine tiefe Stimme, Die feiner Un= ficht nach einer jener ftattlichen Damen, beren Oberlippe ein leichter Flaum bebedt, angehören muß. "Ich bin bie Auffeherin" - fagt bie tiefe Stimme "Sie wünschen alfo mit Dreug in Verbindung zu treten?" - "Jawohl." - "Nun, bann müffen Gie gur nach= ften Fernsprecherftelle geben.""

"Aber, Mabame, ich habe ein Telephon bei mir zu haufe." - "Co, fo, nun, bann geben Gie mir Ihre Rummer." Le Paffant bilbete fich fcon ein, bie Dame wollte ihm ein Stellbichein be= willigen; er gibt alfo feine Nummer. Wieder bergeht eine Biertelftunbe; Le Paffant glaubt, bie Dame befinde fich auf bem Wge zu ihm. Aber weit ge= wünschen Unschluß mit Dreur." -

feber. Sobalb Sie mit einer anberen Stadt Berbindung fuchen, haben Sie erst bei ber nächsten Fernsprecherstelle eine Kaution von 50 Cm. zu hinterlegen."-Was war zu thun? Le Paffant sendet die Raution, und zwar der Gi= cherheit halber 5 Fr. ftatt 50 Cm. Wieberum bergehen zwanzig Minuten; ba tommt die Untwort: "Ihre fünf Franken werben nicht angenommen. "Weshalb, ift es ein falsches Gelb: ftud?" - "Rein, aber man muß ein Minimum von wenigftens zwanzig Franten hinterlegen!" - Le Baffant ward wüthend; hatte er ben Dberauffeber vor sich gehabt, er würde ihn mit ber Fauft in's Geficht geschlagen ha= ben. Um bas Dag feiner Entruftung boll zu machen, wird plöglich bei ihm heftig geflingelt; eine neue Stimme ruft: "Hallo, die Firma Lefebre?"-"Ich bin nicht die Firma Lefebre; ich wünsche Anschluß an Dreur." -Stimme entgegnet grob: "Was, Sie find nicht biegirma Lefebre", und fügt bagu bas befannte Wort bes Generals Cambronne bei Waterloo. 3ch begriff - fo fett Paffant ironisch bingu baß man mich nicht mit Waterloo in Berbindung gefeht. Le Baffant läßt bann fein Schluftwort an ben Unterftaatsfetretar folgen: Sier haben Gie mein Abenteuer, herr Unterftaatsfe= fretar. 3ch betlage mich nicht; alle Thorheiten rächen fich im Leben. 3ch wollte mich auf bas Telephon abon= niren und berbiene mein Cchidfal. Aber benten Gie an all Die Parifer. bie noch auf bas Telephon fich ver= laffen. Man ift an ber Gee, auf ben Bergen und will ben Seinigen telepho= niren. Glauben Gie, es fei angenehm für eine fleine Dame, Die fich mit ih rem Freunde befprechen will, nachbem fie eine Stunde gewartet, die Untmort zu erhalten: "Sallo, find Gie bas Saus Lefebre?" Aber wenn LeBaffant auch bem Unterstaatsfefretar eine Strafpredigt halt, fo bemitleibet er ihn boch; benn er hat von allen Mini= ftern die schwerfte Aufgabe: "Gie fol-Ien bas gefammte Bublitum befriebigen, Gie berfügen aber nur über Da=

# Amifdendeds:Ginwanderer.

men, über bie Telephonistinnen."

Deutschländische Zeitungen beröf= fentlichen ben nachstehenben Brief, als beffen Berfaffer ein "Reberend" Baul Sommerlatte, Borfteher ber "Sarbor Miffion of the Reformed Church" in New Nort bezeichnet wirb.

"Seit acht Jahren als evangelischer Miffionar im Safen von New York an= geftellt, habe ich mein befonderes Mu= genmert auf die bier antommenben beulfchen Zwischenbecks-Reifenden ge= richtet und ihnen beigestanden nach befien Rraften. Im bergangenen Jahre mußten wir leiber gufeben, wie bie fraftigften, gefundeften Deutschen nach wochenlanger Ginfperrung in Rem Port zwangsweise wieder nach Deutsch= land gurudgeschidt murben. Alle Bivi= schenbeckspaffagiere unterliegen einer peinlichen lleberwachung. Wer noch fein bestimmtes Berfprechen bat, bier Arbeit zu bekommen, wer Gefängniß= ober Buchthausstrafe berbugte, wer verfrüppelt, frant ober schon hoch an Jahren ift, berheirathete Frauen, wennt ber Mann nicht in Amerika ift, Mabden mit unehelichem Rinde, alle biefe Reifenden muffen wieder gurud nach Deutschland. Raufleute, Studenten, Abvotaten, Schullehrer, Beamte, Df= fiziere muffen ebenfalls gurud, weil fie fein Sandwert gelernt haben. (?) Mab= chen, welche als Dienstmädchen geben wollen, bürfen landen, bagegen Leh=

felten. Alle Perfonen, welche Berwandte ober Befannte in Amerika haben, Durfen landen, wenn lettere fich mündlich ober schriftlich verpflichten, ben Gin= wanderer aufzunehmen. Wenn Die Bermandten fich weigern, fo ift bies Grund genug, ben Ginmanberer gu-rudzuschiden. Wenn irgend ein Ginmanberer eine ber 25 Fragen über feine Person nicht zur völligen Zufriedenheit bes Beamten beantwortet, ober nur im Geringften burchbliden läßt, bag er Aussicht auf Arbeit habe, so kommt fein Fall bor eine befondere Behörde. Sobald eines ber Behördemitglieder ben Vorschlag macht, ben Ginmanberer gurudgufchiden, und ein zweites Glieb unterstütt ben Vorschlag, fo ist bas

Schidfal bes Reisenben entschieden. Früher maren bie Ginmanderer= Rommiffare bon beutscher 216ftam= mung und barum liberal feit Cabres= frist ift Alles irisch geworden und au= Berbem find bie Hauptstellen mit ben herborragenden Führern ber Arbeiter= Unions besetzt, daher bie unnachsicht= liche Strenge. Am 24. Mai 1898 Ian= beten zwei Strumpfmirter aus Sach= fen und wurden für 38 Tage einge= sperrt, aus Besorgniß, daß sie schon eine bestimmte Aussicht auf Arbeit ha= ben möchlen. (Goll heißen, daß fie Rontrattarbeiter feien. - Unmerk. b. Reb.) Neuerbings muß ber Ginman= berer auch bekennen, welcher Religions= gemeinschaft (??) er angehört. Gin Ratholit hat noch eher eine Möglichteit, burchzukommen, da die meiften Be= amtenftellen von Ratholiten befett find.

Wer es nur irgend möglich machen fann, follte in Rajute reifen, benn bort hat er einmal ein orbentliches Bett, gute Mahlzeiten, anftanbige Be= handlung und fann auch bei Anfunft bes Dampfers fofort ungehindert an Land gehen. Lieber am Lande fnapp leben und bas Gelb gufammenfparen, nur um Rajute fahren gu tonnen. Lieber noch ein paar Monate warten, um bas Fehlenbe zu berbienen, nur um ber unwürdigen Behandlung gu entgehen.

Wer nicht im letten Jahre als 3wi= ichenbeds=Baffagiere in New Port ge= landet ift, hat kein Urtheil in ber Sa= fehlt. Die Klingel ertont wieber; eine de, benn feitbem bas Ginmanbegang neue Stimme fragt: "Alfo Sie rungs-Depot Ellis Island burch Feuer gerfiort worben ift, hat fich bie Sache "Jawohl, ich habe es schon gesagt." — gewallig verändert. Wer in der Ra-"Aber nicht mir." — "Und wer sind jute fommt, ist frei und unbelästigt, ob 258 STATE STR. mijaba | Gie benn?" - "Ich bin ber Oberauf= er nun viel ober wenig Gelb hat, wet

15,000 Probe=Padete

Frei für Damen.

Ein Beilmittel nur für Jamen-Ihr braudt nicht Gure Leiden gu

befdireiben-Schickt einfach Guren Hamen und Adreffe ein

und Ihr erhaltet ein Probe-Packet umfonft, weldjes

End unter Umftänden das Leben retten kann.

lieft, fann ein Probe-Badet einer Mebigin erhalten, welche heute gegen Frauenfrantheiten ben erften Rang einnimmt. Gang gleich, ob fie Abon= nentin ift, ober nicht, fie erhalt nach Ginfendung ihres Namens unbalbref= fe an die Hazeline Company, South Bend, Ind., ein Probepadet per Poft unentgeltlich und portofrei zugefandt. Es wird fich für fie bezahlen, biefe Probe fich tommen zu laffen. In Mc= Pherfon, Ranfas, murbe-eine Dame von verschiedenen Arantheiten ber Gebärmutter, an benen fie 10 Jahre lang gelitten, geheilt, von welchen fie vermochten. Eine Dame in Toto, Starte Co., Ind., schreibt, baß dies fes berühmte Mittel ihre Tochter tus rirt hat, welche monattich fo fchwer zu leiben hatte, daß fie ben größten Theil ber Beit gu Bette liegen mußte. Bon Sacramento, Cal., fcbreibt eine Dame. bag biefes Beilmittel dirurgifche Dpe= rationen überflüffig macht, und bag ihr bie Gefahr und bie Qualen unter bem argtlichen Meffer burch Sageline atte ban sie beinahe mahnsinnia ae= morben mare, aber die rechtzeitige Un= wendung von Sazeline rettete iler ben Berftand und furirte fie fo, ban fie jest eine gefunde und glückliche Frau ift. Fräulein Anna B. Foß, von und Abreffe. Granite Kalls, Minn., ichreibt, baß fie Co. (Intorpor

Jebe Dame, welche biefe Zeitung | fie in Worten ausbruden konnte; fie mar niebergeschlagen und über alle Magen verzweifelt, ba tein Urgt, feine Argnei ihr helfen tonnte. Sageline heilte fie von Gebarmutter-Borfall und Sarnbeschwerben; fie tann jest weite paziergange unternehmen, ohne gu ermiiben, mahrend früher fie ftets leidend und erschöpft mar. Frau The= rese Roch, 604 Sedgwid Str., Chi= cago, schreibt: "Ich bin bereit, jeder leidenden Frau mündlich oder schrift= lich mitzutheilen, wie Ihr Beilmittel mich bon gräßlichen jahrelangen Letben furirt hat." Frau Rose Puttbrese, von Alben, McHenk County, 3a., wünscht, bag ihr Name und Abreffe 12 berschiebene Lerzte nicht zu beilen allen leibenben Frauen zugefandt vermochten. Gine Dame in Toto, werbe, bamit fie Gelegenheit erhalt, ihnen zu fagen, wie fie bon einem Leben voller Leiden durch biefes groß= artige Mittel befreit wurde. Frau Josephine Stog, 333 E. 6. Str., New York, N. D., halt es für ihre Pflicht, mitzutheilen, wie fie nach 12jährigen heftigen Schmerzen (jeben Monat und manchmal auch in ber Zwischenzeit) geheilt worben. Alle biefe Briefe und noch eine gange Menge anberer hier in erspart geblieben seien. Gine Dame Aufbewahrung überzeu ten Guch, bag in Silver Cith, New Merico, fagt, bas freie Probepacetchen es schon bag, als fie vor fünf Monaten mit werth ift, es sich kommer zu laffen. bem Gebrauch von hageline enfing, Gang gleich, ob Ihr werig leibend fie fo furchtbare Leiben auszufteben | ober ein Invalide feib, latieuch biefes unpergleichliche Heilmitte' foinmen, welches vollständig toftenfrei Guch zu= gefandt wirb, es wird Guch heilen. Bogert feinen Tag länger, sonbern fchreibt fofort, nur Guren Ramen Co. (Inforporirt), 189 Brebler Bld., feit Jahren mehr gelitten hatte, als | Couth Bend, Ind.

im Zwischenbeck fommt, wird wie ein Sträfling behandelt und bon allen Geiten brangfalirt, ob er es berbient hat ober nicht. Wer im Zwischenbed tommt, labet fcon ben Berbacht auf fich, daß nicht biel mit ihm los ift, und mer gar noch ein gutes Meukere und Bildung zeigt, der ladet Hohn und Spott noch doppelt auf sich."

Trot mancher llebertreibungen und Unrichtigfeiten ift biefe Schilberung in ber Hauptsache wahr. Die amtliche Behandlung der ankommenden Gin= wanderer hat sich geändert und ift in vieler Sinsicht eine gerabezu schmäh= liche geworden. Namentlich feitbem ber Nativist Powberly jum Ginman= berung = Superintenbenten ernannt morben ift, merben bie Rontrollgesete mit unnöthiger Sarle burchgeführt. Berfchlimmert wird die Sache baburch. baß feit bem Brande auf Ellis Island auch die ausreichenden Gebäulichkeiten zur gehörigen Unterbringung der Gin= wanderer und fast alle wiinschenswerthen Bequemlichkeiten fehlen, fo bag ber Aufenthalt ber "Berbächligen", bie behufs genauerer Untersuchung ober bis gum Gintreffen ber erlofenben Bürgschaft zurückgehalten werben, in ber That einem peinlichen Gefängniffe

Die Bahl berer, bie enbgiltig gurud= gewiesen werben, ift tropbem nicht fo groß, als man nach befagter Schilbe= rung annehmen follte. Gie hat im lekten Jahre, bei einer Gefammigahl bon 229.000 Einwanderern, nicht über 1500 betragen.

- Willst bu wiffen, wer bu bift, fo erfundige dich bei einem Austunftsbu=

# Frei an leidende Frauen!



Mrs. C. Hudnut, Couth Bend, Indiana, U. S. A.

Lefet die Sonntagsbeilage der Abendpoft.

# Sterblichteiteberhaltniffe.

Im Unichluß an bie Angaben ber Cothaer Lebensversicherungsbant mur= be eine fehr intereffante Abhandlung über die Sterblichteitsverhältniffe ber Mergte, Lehrer und Geiftlichen in Deutschland im Jahresbericht bes Braunschweiger Bereins für Ratur= miffenschaft beröffentlicht. Das Ergeb= niß bezüglich ber Merzte ift, baß beren Sterblichfeitsberhaltniffe 11,5 Pro= gent über bem Durchschnitt liegen. Die Krankheiten der Athmungsorgane zeigen babei ein Mehr von 15 Prozent über bem Durchschnitt, die Infettions= frankheiten (bor allem ber Thphus) fogar ein Mehr von 27 Prozent. Die Berhältniffe im Lehrerftande find ba= gegen febr gunftig, bei Ghmnafial= lehrern und ftädtischen Bolfsschulleh= rern gleich, bagegen etwas ungünstiger für Landlehrer. Auch ift die Sterb= lichkeit im Guben Deutschlands gro= ger als im Norden. Haupt=Todesur= fachen find u. a. frebsartige Reubils bungen und Lungenemphnfen. Bas bie Beiftlichen anbelangt, fo find hier bie Sterblichteitsverhaltniffe ebenfalls gunftig, befonbers bei ben proteftan= tischen, bie faft 14 Prozent unter bem Durchschnitt bleiben. Stadt und Land machen teinen Unterschied, wohl aber Morben und Guben, indem bie Sterb= lichkeit in Sübbeuischland um 27 Pro= gent größer ist als im Norben. find por allem Krantheiten ber Aih= mungsorgane, ferner Infektionskrank= heiten, Schwindsucht und frebsartige Reubilbungen, welche Die meiften Opfer forbern. Der in Gubbeutich= land beliebte übergroße Biergenuß ift ungweifelhaft ein hauptgrund ber un= Sterblichteitsberhältniffe. aunstigen Bei ber katholischen Geistlichkeit Gud= beutschlands ift die Sterblichkeit noch größer, und neben Lungenschwindfucht treten als Hauptursachen Krantheiten ber Berbauungsorgane auf. Die lets= teren führt ber Berfaffer auf bie Bor= liebe ber fatholischen Geiftlichen für materielle Genüffe zurud.

# Telegraphithe Jiolizen.

3nland.

Bahricheinlich bie alteste Frau im mittleren Minois, Rancy Clanton, ftarb in Lincoln im 103. Lebensjahre. Bu Grie, Ba., ertranten in ber bortigen Bai bes Eriesees 4 junge

Damen aus guter Gefellichaft infolge

bes Renterns ihres Segelbootes. In Indianapolis fand geflern Abend eine fehr ftart besuchte Bismard-Gedächtniffeier ftatt. Berr Belhelm Rapp von Chicago war ber Sauptredner.

- Die Gold-Referve im Bunbes-Schahamt erreicht geftern ben höchften je dagewesenen Stand, nämlich \$219,= 320,372; ber gefammte Baarborrath betrug \$296,548,912.

- Wie aus Debham, Maff., gemelbet wirb, ift ber frühere Staatsfefretar und Gefandte Thomas F. Banard bebenflich erfranft.

- Die internationale Konferenz in Quebec, Canaba, welche bie Schwierigteiten zwischen ben Ber. Staaten und Großbritannien folichten foll, hat fich bis jum 20. September vertagt.

Die Sozialbemofraten bon Bis= confin hielten geftern Abend ihre erfte Staatstonvention in Milmautee ab und ftellten einen bollftändigen Bahl= zettel auf, mit Howard Tuttle als Gouberneurstanbibaten.

- Mus Bloomington, Ind., wird gemelbet: Bei Stinesville explodirte ein Borrath Dynamit, welcher gu Felfen= fprengungen behufs Unlegung einer Landstraße bienen follte; 5 Berfonen wurden sofort getobtet, und viele an= bere berlekt.

Bahrend ber geftern abgelaufe= nen fieben Tage murben in ben Ber. Staaten 171 Banferotte gemelbet, in Canada 22, zufammen aljo 293, ge= gen 316 (in ben Ber. Staaten 291 und in Canada 25) in berfelben Woche bes Boriabres, 305 in voriger. 171 in bor= poriger Boche. Der Bericht ber Dun'= ichen Sandels-Agentur über bieallgem. Beschäftslage lautet für die lette Wo= che und für ben gangen Monat August wieber höchft gunftig. - Die Bant-Musgleiche in ben wichtigften Städten ber Ber. Staaten und Canadas haben in berfloffener Boche, im Bergleich gu bemfelben Zeitraum bes Borjahres, um 1.1 Prozent abgenommen; in ben Ber. Staaten allein jeboch fand eine Bunahme um 12.4 Prozent ftatt, in ber Stadt Chicago indeg eine Abnah= me um 3.1 Prozent.

## Musland.

- Profeffor Naffe bon Berlin, Erfter Uffiftent bes Prof. Bergmann, ift burch einen Sturg bon einem Felsabhang unweit Pontrefina, in ber fübli= chen Schweig, umgefommen.

- Es verlautet, baf bie japanische Regierung behufs Untaufes bon vier Bahnlinien eine auswärtige Unleihe bon 80 Millionen Dollars aufnehmen

- Frau Jenny Bial, Wittme bes befannten Rapellmeifters bon New Yort, ift bom Montferat-Gletscher abgefturgt und tobt aufgefunden worben. Die Behörden von Pontrefina nehmen jeboch an, bag ein Berbrechen borliege.

— Die Londoner "Ball Mall Ga= zette" will wiffen, daß ein englisch= beutsches Uebereinkommen, bas unter gemiffen Borausfehungen ein Schut= und Trugbundnig umfaßt, jungft burch Balfour und ben beutichen Bot fchafter in London unterzeichnet morben fei.

Der Geban-Tag wurde geftern in Berlin fehr ruhig und ohne beson= bere Rundgebungen gefeiert. Raifer Wilhelm legte in Potsbam einen Rrang auf bas Grab feines Baters, bes Rais fers Friedrich, nieber und reifte bann nach ben Manovern in Sannover ab, mo er auch eine Rebe über Lotalfragen

- Gin folimmer Bahnunfall ereig= nete fich an ber Station Mellingho. rough bei Manchester, England. 3wei Anaben Schoben einen mit Gepad gefüllten Sanbwagen über bas Geleife. gerade als ein Expreggug mit einer Geschwindigfeit von 50 Meilen pro Stunde heranbraufte. Infolge bes Bufammenftoges entgleifte ber Bug, und die Trümmer geriethen in Brand. Der Lotomotibführer, ber Beiger und zwei Baffagiere murben getobtet, und viele andere schwer verlett.

- Die bisherige Ronigin=Regentin ben holland (Mutter ber jungen Ronigin) empfing geftern einen Musichuß welcher gekommen war, "um ihr einen Beweis ber Liebe ihres Boltes am Schluß ihrer Regentschaft zu über= bringen." Der Bürgermeifter bon Um= sterdam überreichte ihr sodann 300,000 Gulben für wohlthätige Zwede. Die Königin=Mutter will einen Theil bie= fer Gabe für ein hofpital für Lungen= frante verwenden, und ben Reft für wohlthätige Zwede in Hollandisch-Westindien.

- Die Melbung, bie bom ruffischen Baren porgefchlagene Welt-Friedens= fonfereng werde in Ropenhagen abge= halten werben, beruht lediglich auf Bermuthungen; benn bie Bahl bes Ronferengortes ift noch nicht getroffen worden. Bute Polititer in Berlin find ber Unficht, Deutschland tonne fich gratuliren, benn bas prattifche Refultat ber Boticaft bes Zaren wurde fein, bag in ben frangofisch-ruffischen Beziehungen eine merkliche Abfühlung eintreten werbe. Allgemein wird übrigens in Deutschland bie fulturhiftoris che Bebeutung bieses Schrittes bes Baren anerkannt. Wahrhaft gufrieben amit find aber nur bie Unhanger Egiby's. Es heißt, die befagte Ronfereng folle einen Monat nach bem endgilti= gen Abschluß bes Friedens zwischen ben Ber. Staaten und Spanien ftatt= finben.

Die alten Deutschen agen alle Schwarzbrob, wie es bie Wm. Schmibt Bating Co. heute noch immer an ihre Runben liefert.

# Lotalpolitifces.

Die Demofraten und die friedensfeier. Bouverneur Altgeld fpielt die Rolle des Störenfrieds.

Wie bereits geftern an vorliegenber

Stelle ermähnt murbe, mar bie Si-

pung bes bemofratifchen Staats-Bentralausichuffes bollig im Banne Bouverneur Altgeld's. Derfelbe ichien wieber fest im Gattel gu figen, und wenn auch bas Romitmitglied 3. B. Rids, bon Shelbpbille, Die befannte Resolution gegen bie Friedensfeier ein= reichte, fo mar Altgeld boch ber intel= lettuelle Rerfaffer berfelben, menn er fie nicht gar felbft entworfen hat, wie dies heute schon vielfach gemuntelt wird. Db ber ftreitbare Gilberbolb feiner Bartei aber mit ber Maitation gegen bas Friedensfest ein fo nukbringendes "Iffue" an Hand gegeben hat, wie dies feine Unbanger bermeinen. scheint boch sehr fraglich zu sein. Im eigenen Parteilager werben bereits Stimmen laut, Die gerechten Zweifel hieran hegen und welche bie Bermuthung aussprechen, bag Altgelb im Grunde genommen nur der Sarrijon-Fraktion einmal wieder eins habe auswischen wollen. Bekanntlich gehört der Mahor zum Fest-Ausschuß. Die hie= figen Demofraten aber hatten bereits bie gange Friedensfeier indoffirt und es war ihnen fogar mehr als bie Salfte ber Festrebner 311= geftanden worden, fodag Alles feinen harmonischen Berlauf gu nehmen schien. Da fommt nun ploglich Altgelb mit feinem ländlichen Troß und ftreut Zwietracht aus, in: bem er feine Parteigenoffen aufhett und ben Republitanern felbftsüchtige Motive unterschiebt. 3m erften Moment jubelte man ihm gu, bis eine füh= lere Ueberlegung Oberhand gewann

und man ben "Bod" fieht, ben man geschoffen hat. Richter John Barton Panne erflärte geftern unummunben bem Borfiger Drr, bom Staats=Ben= tralausschuß, baß man allgu haftig und voreilig gehandelt und fich bier= burch nur felbft geschabet habe. Das Fest-Romite habe absolut teine Bar= tei-Politit betreiben mollen, als es befcbloffen, bie Friedensfeier im Ottober beranftalten zu wollen; es fei bies viel= mehr einzig und allein geschehen, um bem Prafibenten Gelegenheit zu geben. an bem Tefte theilnehmen gu tonnen, wodurch basselbe einen nationalen Unftrich erhalten würde. Diese neue Auffaffung fchien bem Borfiger Orr benn auch gleich einzuleuchten und berfelbe ließ burchbliden, bag ber Grefutiv= Musichuß die leidige Angelegenheit fcon noch in Ordnung bringen werbe. Es beift, man wolle jest bem Feftaus= fcuß schriftlich bie Berficherung geben, baß die bemofratifche Partei als folche absolut nichts gegen bie projettirte Friedensfeier habe, boch mirb man borerft mohl die Rudtehr Manor Sarrifon's und "Bobby" Burte's ab= marten, um ju boren, mas biefe ei gentlich zu ber Streitfrage zu fagen haben. Als "Störenfried" hat Altgelb auf jeden Fall einmal wieber feine Rolle gut gespielt.

\* \* \* Die Republifaner, welche bie Gtarte und treffliche Organisirung ihres Beaners feineswegs unterschäten. mollen die diesjährige Rampagne zeitig be= ginnen und fo energisch, wie nur moglich, führen. Soon find eine gange Ungahl prominenter Redner gewonnen worben, die für bas Tidet auf ben "Stump" geben werben, unter ihnen bie Bundes-Senatoren Mason und Cullom, bie Er-Gouverneure Oglesby und Tifer fernerhin Staatsanmal Deneen, Luther Laflin Mills, die Rationalabgeordneten Lorimer und hopfins, Senator Berry, die ehemaligen Bürgermeifter hempfteab Wafhburne und Geo. B. Swift, Richter L. D. Sherman, I. G. Michrift, Gphraim Bannig und viele Unbere. Bon auswärtigen Parteigenoffen werben an ber Minoifer Rampagne theilnehmen: Sprecher Thomas B. Reeb, bon Maine; Senator Spooner, von Wisconfin Schahamts-Setretar Lyman 3. Gage Bouberneur Blad bon New Dort, und Bouberneur Saftings bon Bennfylba= nia, fernerhin Genator Thurfton bon Rebrasta; Rongregmann Grosbenor, bon Ohio, Gouberneur Relfon bon Minnejou., u.f.w., u.f.w. Minnesota, Col. Robert G. Ingersoll

Die Behörbe für Strafen=Berbeffe: rungen hat geftern folgende Kontratte bergeben: Borft Abenue, Ebanfton, bis Couthport Abe., neues Holgpfla= fter: R. F. Conman & Co.; Bafhte naw Abe., von Ban Buren bis Sarrifon Str., neues Holzpflafter: R. Moung: Clark Strafe, bon Divifion Str. bis North Abe., Asphaltpflafter: Rarber Asphalt Co .: South 41. Ape. bon Sarrifon bis Ban Buren Strafe; neues Holgpflafter: R. F. Conman & Co.; 69. Strafe, bon Calumet bis

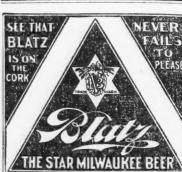

It gains your favor instantaneously by reason of its high merits and holds it with a firm grip.

VAL.BLATZ BREWING CO. MILWAUKEE, U.S.A. Chicago Branch, cor. Union and Erie Streets. Tel. 4357 Main.

South Bart Abenue, Misphaltpflafter: Barber Asphalt Co.; 29. Strafe, bon Late Abe. bis State Strafe, Asphalt= pflafter: R. F. Conwan & Co.; Went= worth Abe., bon 47. Str. bis 55. Str., McAbam-Pflafter: J. Lyman & Co.

Heute, Samftag Abend, 8 Uhr hält ber "Deutsch-Amerikanische Demokras tifche Gilbertlub ber 15. Barb" in M. Benbels Salle, Rr. 1504 Milwaufee Abe. nach längerer Baufe wieber feine erfte Generalversammlung ab. Man wünfcht bringend, daß jedes Mit= glied erscheint, da wichtige Fra= borliegen und insbesondere gen Stellungnahme Die Clubs gegenüber bem Countotidet für bie nächste Bahl verhandelt werben

Alberman John J. Coughlin, bon ber 1. Ward, ift in New York auf offener Strafe bon ber Site übermannt worben, und zeitweilig glaubten bie Mergte, baß es mit ihm gu Enbe geben werde. Er foll jest aber auf bem We= ge ber Befferung fein und man hofft, ihn bald wieder völlig hergeftellt ju feben. "Bathhouse John" begab fich fürglich mit feiner Gattin nach bem Often, um in bortigen Geebabern Gr= holung zu suchen.

Gin guier Ruf. ,, Brown's Brondial Eroch es" find feit vielen Sahren beim Bublifum im Gebrauch und überall als bas befte Beilmittel gegen Galsleiben be-fannt. Gie lindern raich Guiten, munde Rehle und Luftrohrenleiden. Preis 25 Cents. Mur in Schachteln verfauft.

### Sat fein Bertrauen.

Batrid D'Reefe, ein bei ber Minois Central = Bahn angestellter Spezial= poligift, scheint wenig Zutrauen gu ben Richtern Martin und Fofter gu ha= ben, welche im Sarrifon Str. Polizeis gericht ihres Amtes wallen. fuchte nämlich geftern beim Chef des Detettiveamtes um die Bergünstigung nach, drei Arreffan ten, welche einen gewissen Josef Taylor aus Jonia, Rn., um \$425 beraubt haben follen, bem Polizeirich ter Quinn bon Sybe Part borführen gu burfen. Dabei machte ber Bahnpo= Die folgenden Bemerfungen: "Dies ift ein fehr wichtiger Fall. 3ch wünsche, baf bie Drei unter guter Biirgschaft, Die fie nicht im Stiche laffen fonnen, an's Rriminalgericht per wiesen werben. Meiner Unficht nach iff herr Quinn ein ftrenger, burchaus unparteiischerRichter, und deshalb möchte ich die Anklage vor ihm verhandelt miffen." D'Reefes Gefuch murbe bon Capt. Colleran bewilligt. Die angeb= liche Beraubung wurde in einem Saufe an Babafh Abe. und 16. Str. berübt; mithin hatte ber Prozef eigentlich im Harrifon Str.=Polizeigericht zur Ber= handlung tommen follen. Die bes Rau= bes befchulbigten brei Manner beifen Charles Ziegler, Sam Jerne und Chas.

# Spondlens Commer=Garten.

Der obige Garten ift mahrend bes Sommers einer ber beliebteften Ber gnugungsplate ber Morbfeite. Un ber Ede von Clart und Divefen Str., ei= nen Blod bom Ferris Wheel-Bart gelegen, zieht ber hubsch illuminirte Garten allabendlich ein zahlreiches Bublifum an, welches fich an ben Wei= sen bes wirklich tüchtigen Theater=Or= chefters und an ben gebiegenen Biih= nen-Borträgen trefflich amufirt. Biele Deutsche gablen zu ben regulären Be= fuchern biefer Borftellungen, und um unferen Landsleuten nun eine be= innhere Frenche 211 hereiten hat herr Spondlen außer ben tüchtigen engli: ichen Bühnenfünftlern bon nächftem Montag ab ben allenthalben ebenfo bekannten als auch beliebten Gefanas: tomiter Jean Wormfer fowie bie junge talentvolle Soubrette Frl. AlmaBeute engagirt, welche an jedem Abend ber nächsten Boche und in ber Conntags= Matinee auftreten werben. Der Gintritt ift frei.

# Unbegründetes Gerücht.

In Folge einer Bufammentunft, welche hier Diefer Tage zwischen Ber-tretern ber großen Erprefgesellschaften ftaltgefunden hat, eniftand bas Be= rücht, diese Korporationen hätten sich nunmehr boch entschloffen, die als Rriegsmaßregel ausgefdriebene Berfandtfteuer felber zu gahlen, anftatt fie burch Erhöhung der Raten dem Bubli= tum aufzuburden. In Wirflichteit ent= behrt biefes Gerücht jeboch ber Begründung. Es handelt fich bei biefer Steuer um einen Betrag von \$3,000=, 000 per Jahr, und ba wollen die Er= prefigefellichaften mit ber Bezahlung boch lieber warten, bis fie durch die bochfte gerichtliche Inftang gezwungen

merben, fie gu leiften. Wie aus ben Berichten bes hiefigen Bellamtes hervorgeht, find bie Gin= nahmen beffelben infolge ber Rriegs= fteuern in ben beiben legten Monaten

# um eiwa je \$800,000 gestiegen. Unter falfder Flagge.

Gin Mann, ber fich Dr. S. G. Schmit nannte und vorgab, ein Unge= ftellter bes ftabtifchen Gefundheitsam= tes zu fein, foll auf ber Westfeite einen einträglichen Schwindel betrieben haben, indem er unter Underem mehreren Hebammen gegen Zahlung von \$5 bis \$10 städtische Gewerbescheine ausftellte. Seine Schwindeleien kamen geftern an ben Tag, als ber an 12. Strafe und California Abe. mohn= hafte Charles Pfeiffer einen ihm bon bem Bfeubo=Beamten aufgehängten, mit ber angeblichen Unterschrift bes Gefundheitstommiffars Dr. Rennolds berfebenen Schuldschein in Sohe bon \$200 im Gefundheitsamt gur Zahlung prafentirte. Der Bauner foll fich nach Cleveland gewandt haben.

\* Dr. M. B. Birtholg ift bon einer breimonailichen Erholungsreife nach Chicago gurudgefehrt und bat, an ber Ede bon Indiana Abe. und 32. Str., bie Musiibung feiner Pragis wieber aufgenommen.

# Fortgefette Qual.

Much für heute noch fein fühleres Wetter 311 erwarten.

Lifte der geftern angemeldeten fälle von Bitichlag.

Soweit bie Mufgeichnungen bes bie= figen Betteramtes gurudreichen, hat Chicago bisher im Commer 1892 bie größte und andauernofte Sige ausqu= fteben gehabt. Un fechs auf einander fogenben Tagen flieg bamals bas Quedfilber auf 90 Grab und barüber hinaus. Diefer Record Scheint heuer übertroffen werben gu follen. Der heutige Tag ift ber fechfte in einer Rei= he bon gleich heißen Tagen und fo wird bie Boche bom 29. Muguft bis jum 3. Geptember 1898 in ber Ge= schichte ber Stadt bis auf Beiteres wohl an bie Spige ber Gluthperioden gerückt werben muffen, welche Chicago burchzumachen gehabt. Gefundheits= Rommiffar Rennolds fieht mit Ban= gen bem Ergebniß entgegen, bas beim Busammenrechnen ber in diefer Woche angemelbeten Tobesfälle heraustom= men wirb. Die burchichnittliche Sterblichteitsrate für bie Stabt wird burch diefen Boften nicht unwefentlich erhöht werben. - Beftern gelangte eine große Angahl von Sitichlägen gur Renntniß ber Polizei. Nachitebend folgen die Namen und Abreffen ber betroffenen Berfonen, fo weit fich bie= felben haben ermitteln laffen:

Conftantin Sealn, Grobschmied;

murbe in bewußtlofem Buftanbe im Union Bart aufgefunden und nach bem Counth-Sofpital gefchafft. Bohnung unbefannt. - James Clapton, 334 Indiana Str. — George Graig, 684 Paulina Sir. — Roberid Burfy, 616 N. Paulina Str. — Theodor Schimfe, 3017 Broad Str. — Henry Henderson, hausmeifter bes home Insurance Building. - Patrid Malone; Wohnung unbefannt; nach bem St. Lufas= Hofpital geschafft. — J. C. Schorer, 1423 Central Str., Evanston; auf bem Union-Bahnhof ohnmächtig geworden. - Howard J. Keller, 1922 Maple Abe., Evanfton. - Frau Delia Remcomb, 23 22. Str. - Charles Leon= hardt, 661 humboldt Abe. - Conrad Malonen, Bohnung unbefannt; County-Hofital. — August Bosti, 3232 Mospratt Str. - James U. Stave, 429 Garfield Ube. - Benry Miller, 683 Ufhland Abe.; Alexianer= hofpital. - Liggie Buttern, 34 Centre Str. - Frant Marts, 202 B. 14. Place. - James Watfon, bom Um= bulang=Rorps aus Fort Sheriban; murbe an der Clart Strafe ohnmäch= tig und liegt jest, in bedenflichem Bu= stande, im County-Hospital. - Ura= bella Richards, 652 N. Lincoln Str.— John Carlfon, 2839 Fifth Avenue. -Muguft Simmichiefer, Baderei=Urbei= ter, 93 Rimbell Ube. - Bus Soppie, Fuhrmann, 1282 Lawndale Abe. Frau Jennie Colbert, 3112 Prairie Frant Siegre, 53 Frn Str. -John Relfon, 130 D. Suron Str. -Charles hoffmann, 13125 Erie Ube .-John Cronin, 4420 Trach Abe.

\* \* \* Dem Berichte, welchen Wetterwart Cor über Die Chicagoer Bitterungs= Berhaltniffe im Monat August aus fammengestellt hat, find folgende Un= gaben entnommen: - Die Durch schnitts=Auguft=Temperatur ftellte sich in Chicago während ber legten 28 Jahre auf 71 Grab. 3m borigen Do= nat betrug fie 72 Grad, alfo nur einen mehr, als ber Durchschnitt es borge= Schrieben hatte. Die fühlften August= Monate mahrend ber 28 Jahre maren die in den Jahren 1875, 1883, 1884. 1885 und 1890, mit einer Durch schnitts=Temperatur von nur 68 Grab. ben warmften August brachte, mit 75 Grab Durchschnitts=Temperatur, bas Jahr 1881. — Bom 1. Januar an ge-rechnet ift übrigens das Jahr 1898 der Durchschnitts Temperatur für Chicago bis jest um 4.70 Grad porque. Der beifeste Tag bes vergangenen Monats war ber 23., mit einer Maximal=Tem= peratur bon 93 Grab, und ber fühlfte ift ber 19. gewesen, an bem bas Qued= filber zeitweilig auf 59 Grab fiel.

Der Regenfall betrug im letten Mo= nat nur 3.03 Boll. Beregnet hat es im Ganzen an 9 Tagen bes Monats. Der trodenfte Muguft mahrend ber legten 28 Jahre mar ber bom Jahre 1893, mit nur 0.18 3oll Regen, ber weitaus seuchteste ift ber bom Jahre 1885 ge= wesen, mahrend beffen wir hier 11.28 Boll "feuchten Niederschlag" gehabt

# Rirden-Bitnif.

Die beutsche evangelische Gemeinde bon Evanston veranstaltet am nächsten Montag, ben Arbeitertag, im Balbes= grun, am Endpunkt ber elettrischen Bahn, ihr erftes Pitnit, für welches bas aus ben herren S. Lagemann, F. Schuett, R. Jaeche und H. Ricert be= ftehende Fest-Romite die beften Bor= tehrungen getroffen hat. Un töftlichen Erfrischungen wird es nicht mangeln, und auch für gute Mufit ift beftens ge= forgt worden. Hoffentlich stellen fich bie Befucher gahlreichft ein.

\* Um Dienftag, ben 6. September, wird ber Beichenlehrer Auguft 2B. Lang feine Zeichenschule für Unfänger und weiter porgefchrittene Schuler wie= ber eröffnen. Die Schule befindet fich an ber Nordwest-Gde bon Southport und Belmont Abe.

# Für die Friedensfeier.

Der geftern gut geheißene Koften . Doran-Idlaa.

Die eingeladenen Redner."

Unter bem Borfit bes herrn B. 3. Rofenthal vom Finang-Ausschuß fand geftern Abend im Wellington Sotel eine Sigung bes allgemeinen Romites für bie geplante Friedensfeier ftatt. Berr Rofenthal unterbreitete folgenden Rostenvoranschlag, welcher nach furger Debatte gutgeheißen wurde:

Deforationen . . . . . . . . \$30,000 10,000 Festzug . . . . . . . . . . . . Einladungen und Redner . . 20,000 Empfang und Unterhaltung 15,000 Bureau= und sonstige Un= fosten . . . . . . . . . . . .

Zusammen . . . . . . \$100,000 Wie herrRosenthal versicherte, wird es feine Schwierigfeiten berurfachen, biefe Summe in furger Zeit aufgu bringen. Die Lifte ber Cammler ift bon herrn Rofenthal bes Weiteren burch folgende Ernennungen berbollftändigt worden: A. T. Greene, Bafchereien; Q. Q. Barth, Solghandlungen; Robert Stiles, Speifewirthicaften: Fred Bobe, Buhmaaren = Sandlungen; henry hart, herren = Ausftat= tungs = Geschäfte. Die bisher gegeichneten Beträge haben bereits bie Summe von \$50,000 erreicht.

Das Romite für Ginladungen und Redner hat im Union League = Klub geftern bie folgenbe, ihm unterbreitete Lifte bon einzulabenben Rebnern gutgebeißen: Senry Batterfon; Er-Bra fident Grober Cleveland: Er-Staatsfetretar Richard Olnen; General-Major Fighugh Lee; Bundes = Genator Wolcott; General = Major Joseph Wheeler; Ergbischof Freland; Er-Brafibent Harrifon; Colonel Theodor Roofevelt; Flotten = Minifter Long; General = Poftmeifter Wilfon; Jofeph Choate aus New York; Sprecher Thomas B. Reed vom Repräfentantenhaus bes Ronareffes.

Es murbe beschloffen, im Unschluß an die Feier einen großen Ball gu ber= anstalten, beffen Reinertrag ber Urmh and Navn League überwiesen werden foll. Der Ball sowie bas borher gu arrangirende Bankett merben im Aubitorium ftattfinden. Die Borbereis tungen bagu find einem Musichuffe überwiesen worben, ber fich aus nach= genannten herren gufammenfekt: John W. Ela, Dr. Howard S. Tan= lor, G. B. Swift, R. T. Lincoln, R. S. Großeup, M. G. Stone, John Bar= ton Pahne, Owen F. Albis, Robert M. Waller, Willis Rice, Charles Senro= tin, Marvin Sughitt, R. M. Gasten und C. F. Quinch.

Megept No. 2851, verfertigt von Ermer & Ameub und verfauft durch Sole & Block. 44 Mourve Ströße und 34 Waldungton. Straße, wird Allen kelfen, welche au Riheumatismus leiden. Probirt eine Flasche.

# Muf jum G. 21. M. Feldlager!

Die Abreife ber "Bierundzwanzi= ger" zum G. A. R. Feldlager in Cin= cinnati erfolgt nicht, wie anfänglich in Musficht genommen, am nächften Montage, fondern bereits heute Abend um 8 Uhr 15 Minuten, mittels ber Bennsplvania Bahn vom Union = Bahnhof Die Bierundzwanziger und aus. Zweiundachtziger, sowie die Ramera= ben bon beutschen Regimentern, welche fich ihnen anschließen wollen, ver= fammeln fich heute Abend um 7 Uhr bei Adolf Georg, Nr. 164 Randolph genommen werben fonnen. Für ben Feft = Rommers, welchen bas 9. Ohio Regiment und ber Beder = Boften Nr. 638 gu Ehren ber auswärtigen be= freundeten Beteranen am Donnerstag. den 8. September, in der Zentral-Turnhalle in Cincinnati zu veranftal: ten beabsichtigen, ift ein fehr reiches und intereffantes Programm aufgestellt worden. Rach Bewilltommung ber Bafte wird ber "Cincinnati Lieber= frang" mehrere Lieber vortragen, mab rend die aftiben Mitglieber ber borti gen Turngemeinbe mehrere giinbenbe lebende Bilber borführen werben. -Natürlich wird es auch nicht an fernigen Reben ber alten Rrieger, gemirgt mit Erinnerungen aus ihrem Rriegs leben, fehlen.

# Warfen das Leben fort.

In seiner Wohnung, No. 93 Clif ton Abe., hat fich geftern Nachmittag ber 50jährige Maurer John Berndt burch Einathmen von Leuchtgas bas Leben genommen. Berndt wurde bewußtlos, auf einem Stuble figend, in ber Rüche aufgefunden und berftarb nach wenigen Minuten, bebor ärztliche Silfe gur Stelle mar. Der Raum mar bicht mit Gas angefüllt, welches bem offenen Brenner entstromte. Schwer= muth foll die Veranlaffung zu der ber= zweifelten That gewesen fein.

Die Leiche bes Schanktellners John Murrah, beffen Familie in Lodport wohnt, ift geftern im Illinois und Di chigan Ranal aufgefunden worben. Mus einem bei bem Ertruntenen bor= gefundenen Schreiben, welches an feine Familie gerichtet ift, geht hervor, bag er freiwillig in ben Tob gegangen ift.

- Die Strafe bleibt nicht aus, ob man fich felbft ober andere täufcht.

# APOL gebraucht an jedem Wochentag, bringt Ruhe am Sonntag. Jeder braucht's zu 'was Anderem.

Benn die Bermendung eines Studs Capolio jedesmal eine Stunde Beit fpart, wenn durch Erleichterung der Arbeit das Gesicht einer Frau von Runzeln bewahrt bleibt, fo mußte fie thöricht sein, wenn fie zogern wollte, ben Berfuch zu machen, und ber Mann, welcher über die Musgabe der wenigen Cents, die es toftet, brummen wollte, ein filgiger Bejelle.

# Geschäfts-Kalender von Chicago.

Arbeite:Radiveifunge:Bureaus. Lhnd & Ruby, Room 36 B, 211 State Str. Amninge und Belte.

Bentlen & Germig Ltb., 69 Washington St. Tel. M. 1586 Banten. America National Bant. Sede Monros u. La Salle Str. L'eodoth Maher & Son. I STRandolph St. . etabl. 1855. Sontinental National-Vant. Sede Addams u. LaSalle St. Bant of Commerce, 188 La Salle Str. Routton Kaltrod & Co., 1852 La Solle Str. Wechjel nach Dentigland. Banten.

Bant:, Office: und Saloon:Ginrichtungen. drunswick-Balle Collender Co., 263 Wabaih Ave. hicago Store & Office Figture Co., Canal u. Polf. St.

Billige Bauftellen und Darleben. S. B. Lingle, 34 G. Glarf Str., Bimmer 401.

Biencles. 5. Salzman, 217 28. 12. Str.; in Auftrag \$9.50. Blumengeichäfte.

A. LANCE, Gegenüß. Palmer Soule Braiding, Beading, Applique & Embroidering.

Cintrodo Braiding & Embroidering.
Chicago Braiding & Embroidering Co., Iof, Alexander
111th Hand Schloeber, Prop., 254-256 Franklin Str.,
254-428 Harriton, Reialicent, Volate Str., geg-Marihald Pietd, Zet. 4794 Main. Brand 155 St. Char Str., Grand Arcade, Cleveland, Chio.
Zhe Willon Braiding 11, Embroidering Co. — Parifer Stickerien für Aleider, 185—187 Wadajh Ave.

Cabinet:Bardmare. Mug, Sener & Cons Co., 199 Mabijon Str.

# Cameras und Sodafe. SWEET, WALLACH & CO., YALE GAMERA CO.

reno eine Camera an kleinen wöchentlichen Ab-lungen. 38 Randolph Str. Carriage Trimmings. Chicago Dash Recovering Co.,

Deforatione:Maler. John Belb, 278 91. Clart Str. Tel. 91. 574. Drudereien. Wir bruden 1000 Aarten 75c, 1000 Briefbg. \$1.50, Rechn... Envelopes \$1.25, Neberigg, frei. Fantus & Con, 183

Glettrifches Licht und eleftrifche Betriebs:

Mulagen. CHICAGO EDISON COMPANY.

Farbiges und Aunftglas. Janagan & Biebenweg Co., 57—63 Juinois Str. Schuler & Mueller, 84—86 Market Str.; Zel. M. 1680.

Marbereien. Herm. Kornbrodt,

Feuerverficherungs:Mgenturen. Ibolyh Loeb & Son. 189—191 La Salle Str. Salatine Anjurance Co.. 205 La Salle Str. PHENIX INSURANCE CO. of Brooklyn. 

Griedenerichter. berhardt, 14628. Madison Str., geg. U Rersten, 57 N. Clarf Str., Z. 2 und 3.

Grudit: und Garmlandereien. Su berfanien: I Seimftätte in Binemont bei Cullman, Ala., d. idealen Fruchtfolonie im Süben. Wenig Geld in einem Weinderg, ungelegt löchert End ein jährt. Einfommen in 1890-\$1500. Schreibt ob. firecht vor: S. E. Cerfinid & Co., 59 Learborn Str., Jimmer 312, Chicago, Jul.

# Gas-Ginrichtungen und Lampen.

THE H. C. SCHROEDER CO., Mites Gold und Gilber.

M. Lipman, 99 Dlabijon. Baar für alle Chelmetalle. Gravenre und Goldarbeiter. Gentich, 138 State Str., Grabeur, 2c pr. Buchftabe, Grundeigenthum, Darleben zc. Anlehen 810 aufm.; feine Kommijson; leichte Bebin-gungen. Es w. bentich gelpr. 310, 145 La Sasie Str. Jennings & Wittefind, 105 Washington; Zel. W. 296.

onpotheten:Banten. hart & Frant, 92 und 94 Majhington Str. Raffenschränke. Diebold Safe & Lod Co., 175 Monroe Str.

Mleibermaderinnen. Mrs. M. Rupp, 208 E. North Ave. Reneste Mobe in Rieibern, Civafs und Petzwaaren. Reparaturen. Jufriedenheit garantier.

Leidenbeftatter und Ginbalfamirer. 29. D. Curtin & Co., 148 und 150 Bells Str.

Antife Dobel. Bisconti, Cabinetmacher u. Tapezierer, 2209 Michigan. Rähmaschinen. The Singer Mig. Co., 110-112 Babafh Abe

Partett: Augboden. Batent-Mumalte. ann, 164 Tearborn Str. Jimmer 612.

Bublic Accountanto und Muditors. G. 2. Marchand Co., N. 516 Chic. Op. Q., 112 Clart St. Pianos.

# Cable Piano Co.,

Maffer: und Dieffer: Schleiferei. 3. Dohrmann & Co., 146 Clarf Str., beutiches Gefcaft. Meditanwälte.

A. S. Hehman, 1525 Unith Gebande, 79 Dearborn St. Fred B. Schuchardt, 160 Baihington St. Tel. M. 3714. Medite: und Musfunfto:Burcaur. 92 La Salle Str., R. 41. Löhne toftenfrei tollettirt.

Cafety Deposit Baulte. North Sibe Safeth Deposit Baults. R. G. Schnibt & Son, N. 20. Gefe North Ave. und Cipbourn Ave.

Chattenbilder: Upparate. Gefauft u. berf. Stereopticon-Erd., 108 Franflin Str.

Silbermaaren. D. Stevens & Compann, 96 State Strafe. Stamping Patterne & Material. **Embroidery Stamping Co.,** 

86 State Str., gegenüber Maripus. Stod: Brofers. Jamicion & Co., Rem Dorf Life Bl'a, 169 La Galle St. Survenord und Civil Engincers. C. McCennan, Zimmer 1405, 100 Baffington Str.

### Mringere. AMERICAN WRINGER CO., 93 Dearborn Str., Wringers u. Sweepers reparirt.

Zahnärzte. Jahnärzte.
Dent. jahnärzt. Infilint, 758 N. Barf Av., geg. Lincoln Barf Gingang. Iddne unentgelt. gezogen, gefüllt z. De. Jielw Ditmann (1013 Sacoma Blog. De. Fris Dreibrobt (1015) Sacoma Blog. De. Fris Dreibrobt (1015) Sacoma Blog. De. Chiece-Ion. I Dront. D. 5 Nachm. Zel. Welt 623. De. Ernit Fleung. 18 nac 20 Glydonn Abe. Diete-Ion. I Dront. De. Blo. Room 16. umgegnach 902 Stewart Blog. 92 Sact Sir. E. E. Waltington. De. Cront Roberts. Jahn en. Dreichtering. Entiern. von Geschwirten.

Bufduciber: Saule.

The Chas. 3. Stone Co., 194 und 196 La Salle Str.

### Murphys Rlage. Beim Martenfpiel.

Unf ein Besuch bes Abvotaten John 21. Murphy jr. hin hat Richter Payne geftern einen Ginhaltsbefehl gegen ben Friedensrichter Sartman bon Couth Evanfton, deffen Konftabler Charles 2. Jenfen, Frau Minnie Jenfen, beren Unwalt John W. Bang und einen ge= wiffen Clifford St. John erlaffen. Wie Murphy angibt, ift er der Unwalt des Dr. Paul Jenfen in deffen Schei= bungs-Brogeg gegen Minnie Jenfen gewesen. Rachbem er die Scheidung für feinen Alienten ausgewirft, habe sich mit Frau Jensen und deren Freun= ben wegen ber Muslieferung verschiede= ner Cachen in Berbindung gefett, melche bem Dr. Jenfen gehörten. 3m Berlaufe diefer Unterhandlungen habe er, im Auftrage feines Rlienten, auch einen Berfatichein für einen Ring gefauft, welcher bem Dr. Jenfen gehört. Dieferhalb nun hatte Frau Jenfen eine ganglich ungerechtfertigte Diebftable Unllage gegen ihn erhoben, und gwar bor Friedensrichter hartmann, Gebäude Dr. 151 Clark per in dem Strafe eine Filiale feines Rechtsge-Schäftes betreibe und bafür befannt fei, baß bei ihm unter allen Umftanben bie

# verftehender Deutlichkeit auszufpre=

Barteien Recht befommen, welche ihm

etwas zu verdienen geben. Indem Rich=

ter Banne ben beantragten Ginhalts:

befehl erlieft, nahm er Die Gelegenheit

mafr, fich über bie Beichafts Braris

bes Radi Hartman mit nicht mifgu-

Frei=Ronzerte. Für bas morgen, Conntag, nachmittag im Lincoln = Part stattfindende Extra = Konzert hat Kapellmeifter John U. Hand das folgende interef:

ante Programm aufgestellt: Marish "The Scorder" Rofet
Cuverture "Anifemon und Vancis" Gound
Walzer "Amflinge durch die Welt", Eindehoffen
a. All Goons loof alife to me" Poetgar
b) "Georgia Cany Mecting" Mills
"Bachgeits Muste" Salmann
Varanhense, "Korfaten" Salmann
Varanhense, "Korfaten" Salmann
Varish Gere Mettigen"
Abantasse Aussichen"
Abantasse Massagni
Telephone Girl" Refet 10. "Telephone Girl".... 11. a) "Picycle Rive"... b) "Rutmeg" 12. Umerifanische Phantasie.

Das Kongert findet in ber Nahe bes Bafeball = Plages ftatt. Unfang puntt 3 Uhr 30 Minuten.

Die Binfler'sche Anabenfapelle wird beute Abend - nicht wie anfangs in Aussicht genommen war bereits am Nachmittage - im Bafhington Bart

tongertiren. 3m Douglas Part tongertirt morgen Nachmittag die "American Band" bes Kapellmeifters Novat und im Sumboldt Part bie Meinten'fche Di= litärtapelle.

# 3m beften Ginvernehmen.

Wie Frau Bertha Müller bon No. 5302 Campbell Abe. ber "Abendpoft" mitibeilt, ift ber thatliche Ungriff, bef= fen fich ihr Nachbar Rehwald fürglich auf ihren Gatten fculbig gemacht hat, in feiner Beife gerechtfertigt gewefen. Es hatte zwischen den im besten Ginber= nehmen lebenben Müller'ichen Cheleuten feinen Streit gegeben, fonbern nur eine harmlofe Nederei.

\* Der 62jährige Auguft Robiering wurde geftern an Beftern und Abbifon Abe. burch ein Tanbem, auf welchem sich zwei Rabler befanden, über ben haufen gerannt und dabei nicht uner= heblich verlett. Der Berunglückte mußte mittels Umbulang nach feiner Mohnung, No. 212 Wellington Str., aebracht werden.

Vier Seeleute, Namens John Lams rence, Tony Leany, John Wengberg und William D. Auft, vergnügten fich währen ber legten Nacht an Bord bes im Fluß am Fuge ber Lincoln Str. bor Unter liegenden Dampfers "3. Bronfon" beim Rartenfpiel, als plot= lich zwei Banditen mit borgehaltenen Revolvern auf ber Bilbfläche er= schienen. "Sande hoch!" hieß es, wo= rauf einer ber Banbiten folgende hof= lichen Worte an die überraschten Spie= ler richtete: "Meineherren, es thut uns leid, Gie bei Ihrem Spiele ftoren gu muffen, aber wir brauchen nothwendig Beld und werden Ihnen bantbar fein, wenn Gie Ihre Baarichaft ausliefern. Alfo halten Sie hiibsch bie Sanbe hoch und geben Gie feinen Laut bon fich, während mein Rollege Gie un= terfucht." In Unbetracht ber brobend auf fie gerichteten Schiefmaffe, ta= men die bier Matrofen eiligft bem Befehle nach. Der "Rollege" fonnte fo in aller Ruhe die auf den Tischen be= indlichen Ginfake einstreichen und Ginem nach dem Underen die Werthfachen abnehmen. Großmüthig gab er bem Matrofen John Lawrence die abge= nommene Tafchenuhr gurud, als biefer ihm borftellte, biefelbe fei ein Erbftiid feiner Mutter. Die Banbiten, welche anftanbig getleibet maren, erheuteten \$55 und berfdmanben bann unbehel= ligt im Duntel ber nacht.

\* Extra Pale, Salvator und "Bai= rifch", reine Malgbiere ber Conrab Seipp Brewing Co. zu haben in Fla= ichen und Fäffern. Tel. Couth 869.

# 3dentifigirt.

Jene etwa breißigjährige Frauensperson, welche am Mittwoch Gelbftmord beging, indem fie fich bom Fuße ber Ontario Gtr. aus in ben Gee fturgte, ift nunmehr bon bem No. 421 Grand Ape, mobnhaften S. E. Red als ein Frl. Elifa Rooney

ibentifigirt worben. Die Leiche bes Anaben, welcher am letten Donnerstage auf ben Geleifen ber Panhandle = Bahn an Weftern Abe. = Biabutt bon einer Rangirlo= fomotive überfahren und auf ber Stelle getöbtet worben ift, murbe geftern als Die bes 14jahrigen Josef Frants, bef= fen Eltern Ro. 285 BB. Erie Strafe wohnen, ibentifigirt.

# Gin Luther=Denfmal.

In ben Rreifen ber hiefigen normegifchen Lutheraner geht man mit ber Abficht um, auf bem Mt. Dlive-Friedhof ein ehernes Standbild bes Dr. Martinus Luther errichten gu laffen. Belangt biefer Plan gur Musführung, to wurde Chicago die amerita= nische Stadt fein, wo ber beutsche Res formator in biefer Weise geehrt wird. Das erfte und bisher einzige amerita= nische Luther=Denkmal fteht in Wash= ington.

# Schwindfucht geheilt.

Echwindsucht geheilt.

Ginem alten Arzte. der von der Arazis zurückgezogen lebt, wurde durch einen olitüblichen Wissponische Beichreidung eines einsachen verstabilischen Gelkmittels für die Schnelle und duernde Gelkang dem
Lungenschwindsucht. Bronchiris, Katarch, Althums
und allen Halse und Lungenstranszeiten ausgefäns
digt. And ein Mittel ihr politive, rabisfale Heilung
den Nerdenschwäche und allen Nerdenstranszeiten.
Rachden der Dotter die wenderdaren heile Heilung
teine Bilicht, das Mittel feinen lei
schen besannt zu macher Lor Bunich gertieben, daubelte er
zott ganz softensteil, au Alle
beuticher, englischer und bebollier Amweisung der Kerts
Sende Aberse und Brie
beite Zeitung und ich send

# Albendpost.

Erfdeint taglich, ausgenommen Conntags. Berausgeber: THE ABENDPOST COMPANY. "Abendpoft"=Gebaube ..... 203 Fifth Ave. Bwifden Monroe und Abams Str.

CHICAGO.

| 2          | etephon 210. 1495 und 4046.         |
|------------|-------------------------------------|
| Preis jebe | Rummer 1 Cent                       |
| Preis ber  | Sonntagsbeilage 2 Eents             |
| Durch unf  | ere Träger frei in's Haus geliefert |
| wochent    | lich 6 Cents                        |
| Jährlich.  | im Boraus bezahlt, in ben Wer.      |
| Staaten    | L portofrei\$3.00                   |
| Jahrlich'n | ach bem Auslande, portofret\$5.00   |

### Alfterweisheit.

Der Treppenwiß, wie ber Frangofe bie geiftreichen Ginfalle nennt, Die Ginem immer gu fpat tommen, treibt gegenwärtig in ben Ber. Staaten gang wundersame Blüthen. Es gibt wenige Leute, Die nicht auf ben erften Blick fe= ben, baf in bem Rriege gegen Spanien Dummheiten begangen worben find, bie fich ungemein leicht hatten bermei= den laffen. Wozu war es beispiels= weise nöthig, ein heer von 280,000 Mann aufammengutrommeln, obwohl boch schließlich die Entscheidung durch faum 25,000 Mann herbeigeführt wurde? Warum mußte auch bas re= gelrechte heer bolle brei Monate auf Die Freiwilligen warten, ftatt ohne fie in's Feld zu ruden? Und weshalb wurden bie Truppen in Felblagern gu= fammengebfercht, in benen fich ber Th= phus, die Ruhr und andere Aranthei ten fast mit Naturnothwendigfeit ent=

Bor taum vier Monaten aber lobte alle Welt ben Prafibenten, weil er burch Aufbietung eines fehr großen heeres einerseits bie Spanier bon ber Ruglofigfeit jebes Widerftanbes über= geugen und andererseits jeder lleberra= foung ober lleberrumpelung borbeu= gen wolle. Gerabe wie Die Rrieggan= leihe bon \$200,000,000, fo follte auch bas Maffenaufgebot von Truppen ber gangen Welt bie Augen öffnen über bie ungeheuren Silfsquellen und bie Rriegsbereitschaft ber Ber. Staaten. Desgleichen fand man es fehr weise, baß bas stehende Heer nicht vorausge fcidt wurde, um von einem an Bahl überlegenen Jeinde womöglich aufgerieben gu merben, fonbern bag es als Rern für bas Freiwilligenheer bienen follte. Durch ben ftanbigen Bertehr mit gefchulten und an Manneszucht gewöhnten Regimentern würben bie Staatstruppen alle Gigenschaften erwerben, bie einen guten Golbaten ausmachen, während bie Berufsfolbaten Ternen würden, ihre Borurtheile gegen bie Miligen abzulegen. Die Bufam= menziehung großer Truppenmengen in Felblagern endlich hatte ben ausgefprochenen und bon allen Zeitungsftrategen rüchaltlos gebilligten 3wed, bie Refruten an Maffenwirtungen gu gewöhnen. Gie follte alfo gemifferma= Ben bie Manober erfeten, bei benen nicht mehr Rompagnien und Regimenter, fondern gange Armeeforps in Wirtfamteit treten.

Wenn alle biefe Unorbnungen jest auf einmal als "verhängnifbolle Irrthumer einer unfabigen Beeresleitung" hingestellt werben, fo ift es nicht gu berwundern, daß noch biel ungunfti= ger über ben Berfuch geurtheilt wirb, bie aus bem Morben ftammenben Trup= pen nach und nach an ein heißes Ali= ma qu gewöhnen. Es war ein fchwe= rer Tehler, fagen alle "Sachberftanbi= gen", bie Freiwilligen aus Rem Dorf. Minois oder Jowa zur Einübung nach Chidamauga, Jacksonville und Tampa zu schicken. Denn ba ihnen bas Commerklima ber Gilbstaaten burch= aus nicht zusagte, so wurden fie burch basfelbe nicht abgehartet, fondern im Gegentheile geschwächt und "entartet". MIS fie in Cuba ankamen, waren fie icon fo heruntergetommen, bag fie eine leichte Beute ber bortigen Geuchen wurden. Sie hatten viel mehr Biber= ftandsfähigfeit befeffen, wenn fie un= mittelbar aus ihrer nordlichen Sei= math nach Cuba wären übergeführt morben.

Es ift aber boch minbeftens fraglich. ob bie Sommersonne g. B. in Spring fielb, Illinois, weniger brennt, als in Chattanooga, Tenneffee. Dagegen ift es ficher, daß die Ariegsleitung aus= gelacht worden ware, wenn fie bie Truppen über das ganze Land hin zerftreut hatte, ftatt fie möglichft nabe an ben boraussichtlichen Kriegsschauplat herangubringen. Wenn in Europa "mobil gemacht" wird, fo rudt bas gange für ben Feldgug bestimmte heer fo fchnell wie möglich an bie bedrohte ober gu überschreitenbe Grenge. 3m borliegenben Falle tam noch bingu, bak ber Rriegsschauplat eine Infel fein follte, bie nur auf bem Seetvege gu erreichen war. Riemand tonnte borausfehen, bag bie fpanifche Kriegsflot te gleich nach bem Ausbruche bes Rrieges zerftort ober eingeftopfelt fein wiir be, fondern man mußte im Unfang mii ihr rechnen und die Truppen nach benjenigen Safen fenden, Die ber Infel Cuba am nachften liegen. Wie groß batte mohl unfere Rriegsflotte fein muffen, wenn bie Ueberfahrt eines je= ben Transportschiffes Wochen lang ge= bauert bätte!

Die Ber. Staaten haben wahrlich feinen Grund, fich über ben Berlauf und Ausgang bes Rrieges zu befchweren. Es ging alles viel beffer, als man au hoffen gewagt hatte, und die Ber= lufte find auffallend gering, wenn man alle Umftanbe gebührend in Betracht gieht. Bielleicht hatte es noch beffer geben können, aber sicherlich mare es biel biel fcblimmer gegangen, wenn ber Brafibent auf bie Schreier gehört hat= te, bie ihm täglich in bie Ohren briill= ten: "Auf nach Savana!" Statt ber 350, bie bei Santjago blieben, maren wohl viele Taufende braber Jungen gefallen, und ftatt ber 1400 bis boch= ftens 1500 Mann, bie feit Beginn ber en verschiedenen Rrant= ware minbeftens

I von Seuchen fort=

Rrieg ift immer

heuungswürdig,

geständniß, baß in bem jüngften Rriege ber Ber. Staaten bie Berlufte in gar feinem Berhältniß gu ben Erfol= gen stanben.

### Gefpenfterfurcht.

Bor ein paar Jahren ließ eines Za= ges einer unferer Staatsmänner im Bundesfenat eine Taschenuhr gur Be= fichtigung herumreichen und nachdem bie Uhr — ein ganz gewöhnliches billi= ges Stiid - wieber in feine Banbe ge= langt war, erklärte ber Senator, biefe Uhr fei ihm bon einem Freunde aus Japan gugeschickt worben, fie entstam= me einer neuen unter ber Leitung ame= ritanifcher Sachberftanbiger fiehenben Fabrit in Diata, Japan, und fei nichts mehr und nichts weniger als fogufa= gen ber fichtbare Unfang bes Enbes ber großen amerifanischen Uhrenindu= ftrie. Nur eine fofortige und gang be= beutenbe Erhöhung bes Schutzolls auf Tafchenuhren würde unfere ein= heimischen Märtte bor ber Ueberfluthung burch japanische Uhren retten fonnen, bie Auslandmärfte aber feien jedenfalls rettungslos verloren für die ameritanischen Uhrenindustrie, benn bie Japaner würden bei ben bortigen niedrigen Arbeitslöhnen im Stande fein, Die Uhren viel billiger herzuftellen als dies hier ober irgend sonftwo auf ber weiten Welt - höchftens China ausgenommen - möglich fei. Es war ein beweglicher Mahnruf, ber schließ= lich zu einem Angit= und Warnruf vor ber gelben Raffe wurde. Wir fagen bamals eben mitten brin in ber Furcht bor bem "gelben Gefpenft".

Bene bamalige Furcht hat fich auf andern Gebieten längft als unbegrun= bet herausgeftellt, und wenn bei irgend jemandem in Bezug auf bie Butunft ber amerikanischen Uhrenindustrie noch irgend welche Befürchtungen zurück blieben, fo werden biefelben grundlich gerftort burch einen Bericht bes Kon= fuls Frankenthal in Bern über bas

Zaschenuhren-Geschäft in Japan. Mus biefem Bericht geht herbor, bag Japan heute noch nicht einmal die Uhren für feinen eigenen Bebarf berftel= Ien und gar nicht baran benten fann, Uhren in größerer Mengen auszufüh=

Während im Jahre 1893 insgefammt 103,747 fertige Uhren in Japan ein= geführt wurden, stellte fich biefe Gin= fuhr im Sahre 1897 auf 305,894 und ber Werth ber Uhreneinfuhr ftieg bon \$103,747 in '93 auf \$345,787 im 3ah= re '97. Außerdem wurden in Japan eingeführt Uhrentheile im Werthe bon \$13,426 im Jahre 1893 und für \$44,= 821 im letten Jahre. Die Schweiz hat mit 89 Prozent den Löwenantheil an ber Ginfuhr bon fertigen Uhren, bann tommen bie Ber. Staaten mit 62 Prozent, (bemWerth nach 113 Pro= gent), die Uhrentheile aber tommen gu giemlich gleichen Theilen aus beiben Ländern, woraus hervorgeht, daß gur Reparatur von Schweizer Uhren in Kapan vielfach amerikanische Uhren= theile verwendet werben. Das erflärt aber ben Berbrauch bon amerikani= ichen Uhrentheilen (im Jahre 1896) im Werthe von \$24,361 nur gum Theil, und foriden wir weiter, fo tommen wir auf die Spuren jener berühmten Fabrit in Diata, mit ber man berna= tion bas Grufeln lernen wollte. Mehr als ein Drittel bes Imports von amerifanischen Uhrentheilen wird nämlich bon jener Fabrit berbraucht, welche bie Theile zusammensett und bas Produtt bann als japanische Uhren in ben Markt bringt. Gine folde japanische Uhr war jene Schreduhr bes Genators, und in dem Rujammenieken ame= ritanischer Uhrentheile zu japanischen Uhren besteht Die ganze Thatigteit je= ner Fabrit in Diata, die übrigens gar nicht besonders zu blühen scheint und ihre amerikanische "Vorleute" jüngst entlaffen bat. Das ameritanische Ubrengeschäft scheint bagegen in Japan recht zu blühen. Im Jahre 1893 ftell= te fich ber Werth ber bort eingeführten fertigen ameritanischen Uhren auf nur \$13,269, im Jahre 1897 war er auf \$111,364 geftiegen, mahrend nach jener ftaatsmännischen Prophezeiung ber Export rach Japan ganz aufgehört und einem frarten Import Plat gemacht haben follte. Bogelscheuchen wie bie "Dfaka-Uhrenfabrit" haben in un= ferer Wirthschaftspolitit eine große Rolle gespielt und find bem Bolte theuer zu fteben gefommen. Aber ihre

# Schöne Musfichten.

Rolle ift nun mohl ausgespielt, man

wird fich nicht mehr ichreden laffen. Es

ift zu hell geworben für bergleichen

Die New Porter "Gvening Poft" bom 31. August enthält eine recht intereffante "Spezialbepesche" aus Wil= tesbarre, Ba., Die etwas eingehenbere Beleuchtung verdient. Es wird ba bem genannien Blatte telegraphirt, ber unafte Musbruch ber Rohlengraber ber Aubenreid-Beche (am 25. August) ber Lehigh & Bilfesbarre Coal Co. habe "einen fcon längft in Erwägung gernnenen Blan gur Reife gebracht,, ber die Austreibung (expulsion) bes unruhigen fremben Elementes aus ben Rohlenregionen zuwege bringen foll.

Es ift ja allgemein befannt, baß biefe unruhigen fremben Bergleute, bie man jett austreiben will, bon ben gro= Ben Bergwerksgesellschaften im buch= täblichen Sinne bes Wortes im por= tirt worden find, daß sie also damals als fchähbare Arbeitsfräfte galten, und fo fand man es auch angebracht in je= ner Spezialbepefche, bie wahricheinlich aus ber Privatoffice bes Prafibenten ber Lehinh & Wilkesbarre Coal Co. berborging, eine Erflärung für bie gu Tage tretende auffällige Sinneswand= lung zu geben. Go beißt es benn: "Die Ausländer find feit mehreren Jahren die Quelle vielen Trubels ge= wefen, und ben Rohlengefellschaften find aus ihrer Reigung gum Streiten große Untoften entstanden.

"Auf Die geringfügigften Bormanbe bin murben Musftanbe in Szene gefest und viele babon murben bon Gemalt= gebietet bas Bu- thatigleiten begleitet. Das bemertens- land gegenüber bem unberechenbaren, ift, bie ber große und icharfe Bettbe-

werthefte Beifpiel hierfür mar ber große Streit bon Aubenreib und Lattimer im Geptember borigen Jahres, ber fich über bas gange Lebigh-Gebiet erftredte, viele Gewaltthätigfeiten, bas Berausrufen ber Cheriffs-Boffe, bas Niederschießen und Tödten bon neun= gehn Männern und bas Berwunden bon ungefähr fünfzig andern und schließlich die Mobilmachung der Staatsmilig gur Folge hatte. Ware das gesetzlose Element unter den Aus= ländern nicht gewesen, so wäre all' bies nicht borgefommen. - Es gab eine Beit, ba ber burchschnittliche Ungar, Pole, Lette, Clave und Maliener bor bem Gefete bes neuen Lanbes, in bem er ein gutes Leben machte, großen Re= fpett hatte. Aber nähere Befanntichaft zeugt Mißachtung (Familiarity breeds contempt). Wenn heute ir= gend etwas vorfällt, so finden es die Behörden eine nahezu hoffnungslose Aufgabe, bon irgend einem Ausländer irgend etwas barüber in Erfahrung gu bringen.

Wenn bas Deutsch ber borfiehenben Säge etwas zu wünschen übrig läßt, fo ist bie Uebersetzung bafür mort= getreu, und burch besseres Deutsch und weniger wortgetreues Uebersetzen hatte dieser schöne Erguß einer schönen Seele leiden können. Es war nöthig zu betonen, daß die Uebersetzung wort= und finn getreu ift, benn fonft tonn= te ber Glaube entstehen burch eine freie llebersetzung sei ber Sinn in tenben= ziöser Weise geandert ober verschärft

Dergleichen geschah nicht. Jener Rohlenbaron=Korrespondent des New Porter Blattes fagt wirklich, baß ein= gig und allein die streitenden Rohlen= graber baran ichulb maren, bag ihrer 19 getöbtet und fünfzig berwundet wurden, weil fie eben ftreitten. Daß fie eine Befferung ihrer Lage anftreb= ten, bas war ihre Sunbe und bie Ur= fünde; ber folgende Maffenmord fällt somit einzig und allein auf ihr Saupt. Wären fie hubsch gahm geblieben, fo wie fie anfangs waren, als bie "nähere Befanntichaft" mit unfern Gefegen (und unferer Sanbhabung ber Gefete) noch keine "Berachtung" ber= felben gezeugt hatte, so hätte man nicht nöthig gehabt, ihre Kameraden niederguschießen, bas Gefetz zu bergewalti= gen, ber Gerechtigkeit Sohn zu fpre-

Das Streben nach Berbefferung ift ber Bater bes Fortschritts und man rühmt die amerikanischen Arbeiter als bie beften ber Welt, weil fie ftetig ftreben, ihre Lage zu verbessern, und sich nicht ftlabisch ben Berhältniffen und bem Willen "Söherftehender" beugen. Das aber, was allgemein als Tugenb anerkannt wird und bei bem Umeri= taner jeder Amerikaner als folche rühmt, ift bei ben "Foreigners" Sunbe, und wenn fie fich foweit ameritanifi= ren, daß fie auch auf Befferung ihrer Lage bedacht sind (bie armen Teufel wehrten sich wahrscheinlich nur gegen langfame Berhungern), bann schimpft man fie "disorderly", schießt ie nieber, schiebt ihnen bie Berantwort= ichfeit zu für bie Gewaltthätigkeiten und Gefekesberletungen, bie man felbit begeht, und schickt sich an fie (bie man als gefetliebende Menfchen impor= tirte) zu bertreiben, um anderen gebulbigeren Arbeitern ihre Plage gu ge=

Der Mohr ift unbequem geworben, ber Mohr muß gehen. Das ift nichts Renes, wundern mußte man fich nur, wo die pennfylvanischen Rohlenbarone ameritanische Arbeitsträfte bertriegen füdlichen Minoifer Rohlenbecken nicht barüber auf; wie jest hier, fo wird man bort berfuchen, Die weißen Arbei= ter burch südliche Farbige zu erfegen, bas find boch "ameritanifche" Arbeiter. Und reicht die fübliche Quelle nicht aus, fotann manjajegt nach Cuba, nach Hamaii ober ben Philippinen geben und fich bort billige Leute holen. Go wird's wohl tommen, querft werben die Farbigen unserer eigenen Guoftaaten an die Reihe kommen, dann die Cuba= ner, bann bie Ranafen und Mischlinge Hamaiis, die Tagalen ber Philippinen u. f. w. Die Ablöfung wird immer bann erfolgen, wenn eine Gruppe burch "nähere Befanntschaft" gurMiß= achtung unferer Gefete und Gefetes= handhabung gelangt und "disorderly" geworden ift, und biefe "unordent= lichen" Arbeiter wird man dann im= mer aus ben Rohlenregionen austrei= ben und fie anberswo Arbeit finben laffen - wahricheinlich Alles gum Beften bes Landes! - -

# Die Schweiz und Deutschland.

Es ift anerkennenswerth und berbient Beachtung, daß auch die schweize= rische Presse aller Schattirungen, Die ozialbemokratische natürlich ausgenommen, fich über bie Berbienfte Bis marcks rückhaltlos lobend und in Ausdrücken ber Bewunderung ausgefpro= chen hat. Die Blätter befennen, bag das Regiment Bismards ber Schweis mehr Nugen als Schaben gebracht hat. .Wenn man ehrlich fein will." chreibt die konferbative "Ang. Schwei= zer Ztg.", "so muß sogar gesagt wer= ben, daß erst ber leibige Wohlgemuth= handel endlich Ordnung in die schwei= zerische Frembenpolizei gebracht hat. Man bente nur in Die Zuricher Spi= gelgeschichten, die das unwürdigeTreiben ausländischer Polizeifpitel aufbecten und bie mangelhaften Buftanbe schweizerischen Polizeimefens blofigelegten. Diefes Gefühl hatte auch ber Bundesrath, ber ichon Ende Juni 1890 einen Gefegentwurf über bie Organifation ber Bunbesanwalt= schaft einbrachte. Diefelbe wird gwar bon ber Linten fortgefett heftig be= fampft, allein fie hat boch auch ihr Su= tes und bie ausländischen Reflamatio= nen über bie mangelhafte Beauffichtigung bon Anarchiften und zweifelhaf= ten Clementen jum Schweigen gebracht. Much bie Ginigung Deutsch= lands hat ber Schweiz nur genügt. Gin machtiges, friedliebendes Deutsch=

Schweiz zur Beruhigung und Sicher-heit, weshalb auch feit 1870 bie Befinnung ber Schweiz zu gunften Deutschlands umgeschlagen hat. Die großen Rodifitationen, bie unter bem einigen Deutschland auf bem Ge= biete des Obligationens, des Strafs und Patentrechts gefchaffen worden find, haben auf die Entwidlung bes fchweizerischen Rechtslebens einen purbaren und gunftigen Ginfluß aus= geubt. Auch die deutsche Gewerbege= setgebung bient ber schweizerischen Ge= werbeordnung als Vorbild, und bie Rrantenberficherung ift bon National= rath L. Furrer, ber ben schweizeri= schen Entwurf ausarbeitete, gradezu topirt worden. Es wird fogar bedau= ert, bag nicht noch beffer abgeschrieben wurde, benn bas beutsche Gefet ift bom schweizerischen nicht überflügelt wor= ben. Die ReichstanzlerschaftBismards hat ber Schweiz allerdings ben Schut= zoll gebracht, aber nicht ben ausschwei= fenden Schutzoll, mit bem bie Franzosen einer großen Anzahl ber schwei= zerischen Erzeugniffe bie Thur freund= nachbarlichst verriegelt haben. Die Schweiz burfte an ber gewaltigen in= buftriellen Entwicklung Deutschlands feit 1870 redlich Antheil nehmen, und im wichtigen Veredlungsverkehr an ber Grenze ift bie Schweig entgegentom= mend behandelt worben. Sandelspolitisch ift die Schweiz unter Bismard gut gefahren, gum minbesten nicht schlechter als andere Länder. Die Schweig fann gufrieben fein, wenn fie mit Deutschland in ben nächften 30 Jahren so gut fährt wie unter Bis= marck. Es hat dies auch allen An= fchein: wenigstens haben fich feit bem Rücktritt Bismards bie Beziehungen Deutschlands zu ber Schweig nicht nur nicht berichlechtert, fonbern nur noch berbeffert, und es liegt fein Grund bor, angunehmen, baß ber Rurs ein anberer werbe."

# Die Philippinenfrage.

Unter biefer Spihmarke schreibt bie "Köln. 3tg.": Der Umstand, bag in

bem Vorfrieden bie Neuregelung ber Berhältniffe auf ben Philippinen wohl in Musficht genommen, aber in teiner Weise angedeutet wird, auf welcher Grundlage fie fich bollgiehen foll, trägt bie Schuld baran, bag immer wieber, und gwar bon ben berfchiedenften Gei= ten die Einmischung Europas in's Auge gefaßt und diefem eine Rolle bei ben bevorstehenden Berhandlungen aufgebrängt wirb. Balb foll es ein internationaler Kongreß fein, ber über bas zukünftige Schickfal ber Philippi= nen zu entscheiben hat, balb fpricht man bon bem Gingreifen biefer ober jener Nation, die burch ihre Handelsbezieh= ungen besonders interessirt ift und ber man die Abficht zuschreibt, bei biefer Gelegenheit eine ober die andere Infel bes Philippinen = Archipels für sich in Unfpruch zu nehmen. Wir glauben, bag alle biefe Betrachtungen mehr ober weniger in das Gebiet ber Phantafie gu berweisen find und uns ift teine Da= tion bekannt, die Luft hätte, fich in fol= cher Weife in die Regelung ber Phi= lippinenfrage einzumischen. Wie un= haltbar die Annahme ift, daß Deutsch= land, weil es bei Manila ein ftartes Geschwaber hat, bagu in erfter Linie gewillt und bereit fei, haben wir bor Rurzem erst eingehend ausgeführt. Un= feres Grachtens ift es gunächst gang ausschließlich Sache ber Spanier und ber Amerikaner, fich über bas gutunf= Schidfal ber Infeln gu und wir haben borläufig bas Butrauen zu Amerika, baß es fich nicht mit ber Abficht trägt, Buftanbe gu schaffen, bie einem ber in Oftafien intereffirten Staaten nachtheilig und ichablich fein würden. Daß die Aufgabe, auf ben Philippinen Ruhe und Ordnung und Bürgschaften für eine weitere friedliche und gedeihliche Entwidlung zu schaf= fen, außerorbentlich schwer ift, ber= fennen wir nicht, benn es handelt fich hier nicht nur um Ansprüche, die Spa= nien zu bertheibigen, und Forberun= gen, die Amerika durchzusetzen suchen vird, sondern auch um die Gingebore= nen ber Infeln, die Tagalen ober, wie fie auch genant werben, die Philippi= ner. Diefe find ein britter Fattor, ber Die Einigung zwischen Spanien und Amerika unter Umftänden recht er= schweren kann. Mehr ober minder wer= ben bie schlieglichen Abmachungen auf eine Abschwächung ber spanischen Oberhoheit hinauslaufen und es fragt sich nur, in welche Form biefe gebracht werben foll. Sowohl in Cuba als auch auf ben Philippinen haben bie Umerikaner im Ganzen nicht fehr er= freuliche Erfahrungen mit ben Auf= tändischen gemacht und fie werben bes= halb weniger geneigt fein,ihren weitge= henden Forderungen auf Unabhängig= keit entgegenzukommen. Sich felbst überlaffen, bieten die Tagalen nicht die minbefte Bürgschaft bafür, baß fie ben Archipel nicht zum Schauplat andauernber Unruhen machen werben, bie eine ununterbrochene Beläftigung bes internationalen Sanbels nach fich gie= ben mußten. Rleine junge Staaten neigen erfahrungsgemäß fehr bagu, Großmachtpolitit zu treiben, ihre ei= gene Bebeutung ju überschäten und daburch andern eine Quelle ber Berle= genheiten zu werben. Auch biefe Ge= ahr wird bei ben Berhandlungen icher in Betracht gezogen werben. 3r= gend eine Bevormundung wird nöthig fein, einmal aus inneren Grunben, um Die wirthschaftliche Entwicklung in berftändige Bahnen gu leiten, bann aber auch aus äußeren Grunden, um gu berhüten, baß bie Infeln ein Rantapfel für bie Mächte und Unlag au bauernben Streitigfeiten werben. Bielleicht könnte bas in ber Weise er=

reicht werben, bag man fie fremben

Gelüften burch eine Reutralitätser=

flärung entzöge, ahnlich wie bas mit

Erfolg beim Kongoftaate geschehen ift,

ber eben burch feine Reutralität bon

allen ben Wirren verschont geblieben

unruhigen Frankreich bient ber werb ber in Afrika intereffirten Mächte bei allen anderen Erwerbun= gen hervorgerufen hat.

### Englands ,,offene Thur" in deut= icher Beleuchtung.

In einem "Bur Frage ber offenen

Thur" überfchriebenen Artitel fchreibt Die "Rolnische Zeitung", (die in aus= wärtigen Angelegenheiten befanntlich oft als das Mundstück bes beutschen Reichstanglers anzusehen ift) Folgen= bes: "Was berlangt England eigent= lich? Gleiches Recht für alle, würde un= zweifelhaft die Antwort sein, die man erhielte wenn man tie Frage in Conbon ftellte; aber mahrend man bort biefes Recht für sich in Unspruch nimmt, ift man nur gu fehr geneigt, andere mit anderm Mage zu meffen. Wer hat die Lehre von den Interessenfphären in Oftafien aufgebracht? England, als es 1846 China bie Berpflich= tung auferlegte, die Chufan=Infeln an feine andere Macht abzutreten. Ber hat die Lehre bann in's Prattische überfett? England, als es 1884 Bir= ma einverleibte, um ben am Sofe bon Mandalah betriebenen, ihm unbeque= men frangösischen Intriguen ein Enbe zu machen. Wer nimmt heute bie fich aus der Abgrenzung besonderer Inter= effensphären ergebenden Rechte gang besonders in Unspruch? England; benn wie es geftern, um bie Rongeffion für die Schanghai-Nankingbahn erhalten, die deutschen Interessenten fo gut wie versprochen war, sich darauf berufen hat, daß biefe Bahn im Dangtsethale läge, begründet es heute gegen die mit bem belgischen Shnbikate mögen Frankreich und Rußland hinter bemfelben stehen ober nicht - abge= ichloffene Unleihe für bie Lu-Han-Bahn die Bahn von Peking nach Han= tau unter bemfelben Vorwande und arbeitet gegen die Verleihung ber Kon= geffion für die Bahn Tientfin=Tichin= fiang an Deutsche, weil ber eine Enb= puntt berfelben am Dangtfe liegt. Moralif he Entruftung über bie

Deutschland ober andern Mächten von China gemachten Zugeständnisse hat damit nichts zu thun, benn schon als im Jahre 1895 bie zwischen einer beutfcen Firma und bem Generalgouber= neur bon Schili über ben Bau biefer gen bem Abschluß nahe waren, wußte ber in ber letten Zeit fo oft genannte Direttor Su, ber burch bie Songfong and Changhai Banking Corporation bon ber Sache erfahren hatte, ben 216= schluß bes Bertrags zu berhindern. Um bie Sache aber gang zu berftehen, muß man wissen, daß hu ein früherer Compradore diefer Bank ift und gu ihr noch immer in ben engften Begie= hungen fteht. Diefe Thatfache ertlärt auch ben nachbrücklichen Wiberspruch ber ruffifchen Regierung gegen ben Abschluß ber bon Su mit ber Song= tong und Shanghai Bant projettirten Unleihe für ben Weiterbau ber Linie Shanghaitwan-Niutschwang, bie bie Hongtong and Shanghai Bant zur Berrin ber Linie gemacht hatte; benn in dem Vertrage ist nicht nur die Ver= pfändung ber Linie und bes rollenben Materials, fonbern auch bie Brüfung ber Rechnungen burch einen Buchhal= ter ber Bant und die Hinterlegung ber Einnahmen bei berfelben borgefeben. Und wie verhalt es fich mit ber Entrustung über die Deutschland gemachten Zugeftanbniffe in Schantung, wenn man weiß, daß bas englische fogenann= te Peting-Synbitat mit Unterftützung ber englischen Gesandtschaft bas auß= Schließliche Recht für die Ausbeutung von Kohlen= und Eisenbergwerken und Betroleumquellen in Schansi in einem Gebiet, das bon ihm felbst auf 33,000 engl. Quabratmeilen angegeben wirb. erhalten hat und aleichzeitig basfelbe ausschliefliche Recht in ben brei nord= ichen Begirken bon Sonan für ben 216= bau von Gifen= und Kohlengruben be=

Es ift eine ber beliebten Rebewen= dungen englischer Industrieller und Raufleute, von ben Parlamentariern ganz zu schweigen, daß frembe Regie= rungen und Gesandtschaften ihre Staatsangehörigen in weit ausgiebi= gerem Mage unterftütten als bie eng= ifche, und es fehlt nie an einigen mehr ober weniger icharfen Seitenhieben gegen bas Verfahren ber festlänbischen Mächte in biefer Beziehung. Wenn bie "Times" ben Berfehr im Safen bon Hongkong bespricht und anführt, baß ber beutsche Antheil baran im Jahre 1897 um 41,000 Tonnen gu= riidgegangen fei, fo fügt fie hingu, bag biefe Abnahme felbstverftanblich teine bauernbe fein tonne mit Rudficht auf ben furchtbaren (formidable) Wettbe= werb, ber jest mit Silfe ber beutschen Regierung in's Wert gefett merbe. Und dabei ihut die lettere nichts ande= res, als was England feit breißig Jah= ren gethan hat, b. h. fie unterftügt eine vierzehntägige Dampferlinie nach Oft= afien, und gwar mit einer geringern Summe als England. Bur Beurthei= lung bes Werfahrens ber englischen Be= horben in China in betreff bes freien Wettbewerbs möge folgende Thatfache bienen. Uls Tfotfungtang, ber Rud= eroberer ber Kaschgarei, 1878 nach Besting zurückfehrte, follte eine Unleihe gur Dedung ber Rriegstoften aufgenommen werben. Die englische Chartered Bant, bie bie Unleihe überneh. men wollte, benugte gu ihren Berhand: lungen mit bem Finangberather Tfos, einem dinefischen Banquier, einen Deutschen. Raum bekam man auf ber englischen Gefandtichaft bon ber Na=

# **Eure Nerven**

falls sie schwach sind und Ihr kænnt nicht schlafen, nehmt Hood's Sarsaparilla.

Diese grossartige Medizin macht das Blut reich and rein und liefert den Nerven Nahrung und Kraft um sie stark zu machen. Desshalb verleiht Hood's Sarsaparilla süssen, erfrischenden Schlaf und überwindet die schlimmsten Fälle von Nerven

Hood's Sarsaparilla Amerikas grossartigste Medizin. \$1; sechs für \$5. Hood's Pillen heilen Verstopfung. 25 Cents.

tionalität bes Unterhändlers, beffen Pringipal unbekannt war, Wind, fo protestirte ber bamalige englische Ge= sandte in Peting, Sir Thomas Wabe, beim Tfunglinamen gegen Berhand= lungen mit einem Deutschen, ba boch früher die Hongkong= und Shanghai= Bank ber dinesischen Regierung zu Dienften gewefen ware, was einen fehr energischen und erfolgreichen und er= folgreichen Ginspruch bes Direktors ber Chartered Bank veranlaßte. Aehn= liche Fälle ließen sich vielfach anführen; bie Engländer werben fie nicht betehren; diefelben find bagu gum Theil un= bewußt zu fest von der Meinung durch= brungen, bag neben England fein Plat für andere fei, aber für unfere beut= schen Landsleute, die sich noch zu leicht ben mit bem Bruftton ber Uebergeu: gung borgebrachten englischen "Cant" taufchen laffen, wird es gang gut fein, auch in ber Frage ber offenen Thur bie Engländer gu feben nicht wie fic fich felbft malen, fonbern wie fie wirt=

## Die Ernte der Rartoffeln.

lich find.

Raum pfeift ber Wind über bie Getreidestoppeln, taum fangen bie Rar= toffelstauden an abzusterben, und schon fieht man Leute auf bem Felbe, bie eifrig mit bem Aufnehmen ber Rar= toffeln beschäftigt finb. Ginerfeits möchte man gern mit ber Felbarbeit fo früh wie möglich fertig fein, anderer= feits treibt bie Furcht bon ungunftiger Witterung, befonbers bor etwa gu früh eintretenden Frost. Je länger man fo weit es natürlich bie Witterung ge= ftattet - bie Kartoffeln in ber Erbe läßt, besto reicher, trodener, baher auch gefunder, mehliger und wiberftanbsfäjiger gegen bie Fäule im Reller ober in Mieten werben und bleiben fie auch. Die Rartoffel ift im Erbreich beffer und ficherer geborgen, als im Reller ober in Mieten. Nur bei ftarter Bobenfeuchtig= feit erwächft ben Rartoffeln bie Wefahr bes Faulens. Unter allen Umftanben muß die Ernte aber fo früh begonnen werben, daß fie boraussichtlich vor Gintritt ftarteren Frofies beendet werben fann.

Die Rartoffel wird als reif be= trachtet, fobald fie fich bon ben gu= fammengefchrumpften unterirbischen Mesten, beutsch: Stolonen, loft, ihre bunne Oberhaut abolättert, mahrend die eigentliche Schale fest die Anolle umgibt.

Die Ernte erfolgt entweber mit Handgeräthen, von welchen bie mehr= zinkige Grabgabel fich für diefe Arbeit am beften eignet, ober bie Rartoffeln werben burch einen eigens für biefen 3wed hergeftellten Pflug ausgepfliigt, bann bon ber Oberfläche bes Boden ab= gelefen.

In neuerer Beit bebient man fich bei ber Kartoffelernte bei größerem Be= triebe der Kartoffelheber (Potatodig= ger). Mus eigener Erfahrung fann ich fein Urtheil über biefes Berath ausfprechen. Go viel ich weiß, beschräntt fich die Thätigkeit ber anher hierzu= lande erfundenen Maschinen barauf. bie Rartoffeln herauszuwerfen, bon ber anhängenden Erbe burch Schütteln gu fäubern, und reihenweise auf bas Land gu legen. In einem Berichte ber Min= nescta Station spricht man fich gunftig aus über einige biefer Kartoffelgräber. Bum Gebrauche berfelben find 2 bis 4 Pferbe erforberlich.

Deutschländische Zeitungen berichten über Rartoffelerntemaschinen, welche bie Kartoffeln aufheben, bon ber an= haftenden Erde faubern, und unmittel= bar in angehängte Rorbe ober Gade liefern, folglich die Arbeiter zum Auf= sammeln ber Kartoffeln entbehrlich ma= chen. Ueber bie Arbeitsleiftung biefer Maschinen lieft man bie wiberspre= chenoften Berichte. Gie scheint in ho= hem Grabe bon ben örtlichen Berhalt= niffen abhängig.

Bu bermeiben ift, wenn irgend moglich, das Aufnehmen der Kartoffeln bei naffem Boben ober bei feuchter Bitterung. Bor allen Dingen muffen bie Rartoffeln volltommen troden fein, ebe fie in bas Winterlager tommen. Wäh= rend bes Muflefens burfen fie ber un= mittelbaren Ginwirfung ber Connenstrahlen ausgesetzt sein. Beim Aufnehmen werden die fleinen bon ben großen Rarioffeln gesonbert. Wo es an Arbeitsfräften fehlt, ift es rathfam, bie Rartoffeln, ehe fie in ben Reller tommen, in fleinen tegelformigen Saufen, die mit Stroh Bededt find, etnige Tage fteben zu laffen. Die Rar= toffeln verbunften in folchen Haufen viele überflüssige Feuchtigkeit. (Amerita.)

# In der ruffifden Schautel.

Gine entfegensvolle Minute erlebten während bes jungft über die Rhein= lande niedergegangenen Unwetters einice Remicheiber Damen und herren. Die in des Lebens Mai ftebende Gefell= schaft madite, fo berichtet ber Rem= scheiber Generalanzeiger, einen Musflug nach Burscheid, um die bort gebotenen Rirmesfreuden zu genießen. Nachbem man gut gegeffen und getrun= fen hatte, wurden in befter Stimmung bie Gehenswürdigkeiten, fo eine Bur= icheiber Kirmes beut, in Augenschein genommen; auch fand ber Borichlag. bie ruffifche Schautel gu befteigen, ein= ftimmige Unnahme. Wie beschloffen. fo gefcah es. Unter heiterm Geplau= ber wurde in ber Schaufel Plat genom= men, aber faum hatte fich bas Rad in Bewegung gefett, ba brach bas Iln= metter los. Die an ber Schaufel be= ichaftigten Arbeiter berfuchten ben Lauf zu hemmen, aber unglücklicher= meife brach bie Bremsborrichtung, und nun faßte die tobende Windsbraut die Schaufel und trieb fie in tollem Wir= be! herum. Dazu fam bann noch bas fil:nwirrende Drehen ber einzelnen Schalen um ihre eigenen Uchfen, und um bas Entfegen boll zu machen, hufch= ten Blige um bas rotirende Ungethum, frachte ber Donner. Es war als wären fammtliche Damonen ber Solle los= gelaffen, um mit ben armen Sterblichen

in tiefer "Hegen"=Schaufel ein graufa= mes Spiel zu treiben. "Festgehalten", brullte eine Stimme burch bas Brau= fen bes Sturmes. Gine überflüffige Mahnung. Geifterbleich, mit gefchloffenen Augen hielten die Leute franthaft bie Meffingftangen gefaßt. Da endlich mäßigte fich ber rafende Lauf ber Schaufel, ftarte Manner fchoben mach= tige Hebebäume unter bas Rad und ba ftands. Mit mantenben Anieen ent= stiegen die Ausflügler dem ihnen so ge= fährlich gewordenen Apparat, zwei Da= men fielen, als fie wieder feften Boden unter sich hatten, ohnmächtig in bie burch ben maffenhaft niebergeganges nen Regen gebilbeten Lachen.

### Todes:Ungeige.

Freunden und Berwandten die traurige Nachricht, ist unser geliebter Gatte und Bater Peter Kremer,

geter Reenter. elig im Herrn entschlen ift. Die Beerbigung fin-et statt am Sountag um 9 Ubr. vom Trouerbause, 408 S. Halbed Str., jur Kirche zur Unbesteckten einbfängniß und bann nach dem St. Boussails lirchhof.

Muna Maria Rremer, geb. Rafefer, Gattin, Beroulfa Schachmuth, Maria Etoder, Maggie, John, Ligjie, Joseph Rres mer, Rinber.

## Todes-Mingeige.

llen Freunden und Befannten hiermit die trau: Rachricht, daß unser geliebter Gatte und Baten John Bernds,

Alter bon 51 Jahren ploglich gestorben ift. Die rbigung findet bom Comitag, ben 4. Gentem rdigung findet bom Conntag, bei 63 Clifton , Mittags 1.30 ftatt, bom Trauerhaufe, 93 Clifton e., nach Roje Sill. Um ftille Theilnahme bitten

Friederide Berndt, Gattin. Martha Schröber, Jochter. Gduard Berndt, Cohn. Theodor Echröder, Schwiegerfohn.

# Tode8:Minzeige.

Berwandien und Freunden die traurige Rachricht, bag unjere liebe Tochter

Lina, Miter von 15 Jahren nach langer Kransheit am Sehrember sonst entschlichen ist. Die Beerdigung abet statt am Sonntag, den 4. September, dom auerbaufe, 5014 Windester Abe., um 11 Ukr, mit t Grand Trunt Bahn nach Mount Greentwood, m siest Phelinahme bitten die trauernben hin-beklischener.

August n. Auguste Simmelreicher, Eltern, Louise und Mugust, Bejdmifter.

# Todes-Mugeige.

und Befannten gur Radpricht, bag unfes

Geordim Brucfer, Si Jahren und 14 Tagen fanft ente Trauergottesbienft findet flatt in der

Minnie Ridmann u. Ida Genft, Tocher. Billiam, Charles, Germann Brucfer, Cohne.

# Zodes-Muzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Radricht, af mein lieber Cohn und nifer lieber Bruber Ludwig Defch,

Jojepha Deid, Dlutter nebft Geichwifter.

# Tode8=Angeige.

Freunden und Pelannten bie traurige Rachricht,

Pilli,
1 Alfer bon 20 Jahren 1 Monat und 13 Tagen
ch langem Leiden gestorden ist. Die Peerdigung
idet kat am Nontag, den 5. Sept., nm 2 Uhr,
m Tanterbaufe, 313 Janssen von. Um tille heils
hme bitten die traueruben hinterbliebenen. Muguft Biehn und Frau, Eftern.

# Todes-Amzeige.

Freunden und Befannten bie traurige Rachricht,

Johann Samann

n 76 Jahren 9 Monaten und 4 Tagen ember faust eutschlafen ist. Beerdigung Rachmittag um 2 Uhr, vom Trauers diggins Abe. Die trauernden hinterbliebenen Rinder.

# **Charles**Burmeister Peichenbestatter,

30i und 303 Larrabee Str. Tel.: North 185. Alle Auftrage punktlich und billigft beforgt.

# TIVOLI - CARTEN!

149-151 Dit Rorth Avenue. Camitag und Countag, ben 3. und 4. Ceptembe unter Ditmirtung bes betiebten Gefangs . Komife. Sans Loebel in feinen urfontifden Conplets un Buffald. Mederauftreten bes beliebten Involre Eris ginol. Expestis Wing; f. Three'lt, sons Alfhaler. Alles neu!! Gintrick frei!! Alles neu!! Mufft-Tirctfor: derr Ostar Edmod. Es labet ein, achtungsvoll. Hand Alfhaler.

# THE TERRACE. 912 D. 51. Etr., Gde Calumet Alve.

Cus. A. Wenzel, Gigenthümer, Jeden Abend und Sonntag Hadym. Konzert.

Trank's Family Resort und Sommer-Garten, 5008-5010 Cottage Grave

Wahrend der Sommer Saison:
Teden Abend Konzert,
ansgeführt vom Chicago Mandolin-Ordeiter.
F. Goedeke und J. Rutz,
g, bidosa, lm

# Theater: Boritellung! jeden Alson den Alson Andre Andymittag in SPONDLYS GARTEN R. Clart Str., 1 2004 northis pon Carrel Andre





Gin Zelephon Draht ift eine Thur nach Gus





**ABENDPOST** 

# Dr. A. W. Birkholz

Der Heiler,

Der Rrankheiten und Leiden aller Art furirt, nachdem fie von vielen der gefcid: teften Aerzte als unheilbar aufgegeben wurden, ift wieder hier, um feine wunderbaren Beilungen fortzuseten.



Dine Meffer ober Mebigin berichwinden unter ber magifchen Berührung bon Dr. Birtholy Rrantbeiten jeber Art, wie die Dunselheit ber Morgensonne weicht. Gang gleich welches Leiben ober welche Rrantheit es ift, ober bon wie langer Dauer, unter ber Behandlung bes Dottors muß bie Rrantheit berfchwinden und ber Gefund= heit und Glüdfeligfeit Blat machen.

Dr. Birthol3 macht feinem Dottor ber Mebigin Ronfurreng, benn Alle, Die gu ihm fommen, find ichon überall gewefen, fowohl bei ben gefchichtesten wie bei vielen ber bummften Mergte in ben Ber. Staaten, bie alles Mögliche gethan haben, um fie gu beilen und fie als unbeilbar aufgegeben haben. Deshalb follten alle Mergte, benen bas Bohl ihrer Patienten am Bergen liegt, froh fein, bag er wieber ba ift. und Patienten in Behandlung

Dr. Birtholy hat eine fcone Guite bon Offices in 3201 Indiana Abe., Ede bon 32. Strafe eröffnet und ift bereit, bom nächsten Montag an Patienten gu empfangen.

Office 3201 Indiana Abenue, Ede 32. Str., Chicago. Sprechstunden: 9 bis 12, 1 bis 5. Schreibt wegen

ber Progreffive Era-frei.

# Lofalbericht.

Opfer der Stragenbahnen. Eine Derfon toot und Dier verlett.

Den Strafenbahnen fielen geftern fünf Berfonen gum Opfer, bon benen eine getobtet murbe, mahrend bier an= bere ichwere, jum Theil lebensgefährliche Berletungen erlitten. Der Tobte ift ber 65 Jahre alte Arbeiter Beter Mulligan, bon Mr. 117 Erie Str.; er murbe geftern bei bem Berfuche, ben Fahrbamm an Orleans und huron Strafe ju freugen von einem elettri= ichen Strafenbahnmagen ber Larrabee Str.=Linie niebergerannt und über= fahren. Der Berungkiidte trug babei fo ichwere Berletzungen babon, bag er fcon auf bem Wege nach bem Sofpital

Lebensgefährlich verlett murbe geftern an Wentworth Abe. und 63. Str. ein gewiffer Muguft Miller, von Mr. 214 Wells Strafe, indem er bon einer elettrischen Car über ben Saufen ge= rannt und faft 50 Fuß weit mitge= fcbleift murbe. Miller, welcher babei einen Schädelbruch und fchwere Rontufionen erlitten hatte, fand im Engle= mood Union Sofpital Aufnahme.

in einem Ambulangmagen feinen letten

Althemzug that.

S. S. Leabbetter, ein Algent ber Chicago Directory Co.," murbe ge= ftern Nachmittag an Clart und Inbiana Strafe burch einen Rabelaug übersahren und trug babei außer einem Beinbruch erhebliche Kontufionen am gangen Rorper babon. Der Berlette, welcher Nr. 1220 Michigan Abenue wohnt, wurde mittels Ambulang nach bem Alexianer-Hofpital gebracht.

Gleichfalls unter bie Raber eines Rabelbahnzuges gerieth gestern an Polt und State Strafe ber Mr. 233 State Strage wohnhafte William Cunningham. Der Unglückliche erlitt babei fo schwere innerliche Berletun= gen, daß die Merzte im County-Sofpi= tal, wofelbst er Aufnahme cefunden, für fein Leben fürchten.

Bu Schaben tam geftern ferner ber zehnjährige Guftab Harbig, beffen Eltern Mr. 5936 Stewart Abe. wohnen. Der Anabe fprang an Stewart Abe. und 59. Strafe bon einem Fuhrmert, an welches er sich gehängt hatte, ab, als gerabe ein eleftrischer Strafenbahn= ben Saufen rannte. Er liegt jest, an | haben.

aablreichen Schnittwunden und Ron= tufionen leibend im elterlichen Saufe barnieber.

# Turnerifdes.

Wie aus Indianapolis berichtet wird, hat fich bie borthin verlegte Bor= ortsbehörde bes Nord-Umerifanischen Turnerbundes nunmehr organisirt, in= bem fie nachgenannte herren gu Beam= ten ermählte: Franklin Bonnegut, 1. Sprecher; Urmin Bohn, 2. Sprecher; Theodor Stempfel, 1. Schriftwart; 20m. Jäger, 2. Schriftmart; Albert Metger, Sädelwart.

# Rury und Reu.

\* John F. Daln hat im Areisgericht bie einleitenben Schritte gethan gur Unfechtung bes bon feinem berftorbe= nen Bater, Daniel C. Daly von Rr. 5546 Wabafh Ube., hinterlaffenen Teftamentes, burch welches er enterbt

\* Der Fuhrmann Claubius Ring fturgte geftern im Saufe Do. 6 Infti= tute Place beim Berlaben bon Maaren burch einen Aufzugsschaft und zog fich babei erhebliche innerliche Berlet: ungen gu. Gine Ambulang brachte ihn nach feiner Wohnung, No. 178 On=

\* Bei bem Berfuche, an Dgben und Afhland Abe. von einem fcon wieber in Bewegung befindlichen Stragen bahnwagen ein gurudgelaffenes Badet herunterzunehmen, tam gestern bie No. 122 Afhland Abe. wohnhafte Lehrerin Jeanette Bonnen fo ungludlich juFall, daß sie sich außer schmerzhaften Konbaß fie fich neben fcmerghaften Ron= tufionen auch eine Berrentung ber rechten Sufte gugog.

\* Lynn R. Ader, Michael Scanlan und John Mulcare haben bie Mb= bederei-Besither henry und Charles McDonald wegen wiberrechtlicher Freiheitsberaubung auf je \$5000 Schabenersat verklagt. Die McDonalds haben bor einigen Tagen bie brei Kläger verhaften laffen, weil biefe in ben Strafen ber Stabt gefallene Thiere an die Union Rendering Co. abgeliefert hatten, statt an die McDonalbs, welche bon ber Stadtverwals tung fontrattlich bas ausschließliche magen herangefauft tam und ibn über Recht auf die Thier-Radaber erwirtt

# Sallen-Gröffnung.

Der unternehmenbe Bermalter, Berr Ludwig Schindler, wird am Sonntag Abend, ben 11. September, Die Saifon ber Aurora-Salle mit einem großen Rongert ber neuen "Banba Roffa" er= öffnen. Rapellmeifter Bompilio, ber feiner Zeit mit ber "Banba Roffa" aus Stalien herübergefommen ift, bat in Chicago ein aus 40 talentirten Rna= ben und Junglingen bestehendes Dr= chefter organisirt, bas bei biefer Bele= genheit zum erften Dale auf ber Weft= feite auftreten wirb. Muker ben Ronzert=Nummern führt das Programm auch zahlreiche Baubeville-Attrattio= nen, besonders ift die Mitwirtung ber beliebten Coubrette Frau Johanna Schaumberg=Schindler hervorzuheben. Gin "Cate Walt" bilbet ben Abichluß bes offiziellen Programms. Dann beginnt ein Ball, für welchen bie Dufit bon ber 16 Mann ftarfen "Monarch Banb" geliefert merben wirb.

Der Besuch ber Festlichfeit ift nur gegen Ginlabungstarten geftattet, mel= che in ber Aurora Turnhalle gratis gu haben find, jeboch nur bis Camftag, ben 10. September.

# Rury und Reu.

\* Wer beutsche Arbeiter, Saus= und Rüchenmädchen, beutsche Miether, ober beutsche Runbicaft wünscht, erreicht feinen 3wed am beften burch eine Unzeige in ber "Abendpoft".

\* Dr. henry Gorbon Tandy, ber bon feinem Gefchäfts=Theilhaber M. 3. Rraus auf \$25,000 Schabenerfas verklagt worben ift, hat eine Begenflage eingereicht, worin er ebenfalls \$25,000 Entschädigung berlangt.

\* Die "People's Gas Light and Cote Cote Co." erwirtte geftern bon Richter Clifford auf überfällige Gasrechnungen für bie Monate Juni und Juli hin ein auf \$59,405.61 lautenbes Zahlungs=Urtheil gegen bie Stadt

\* 3m Bunbesgericht haben fich ge= ftern Wm. S. Underwood, bon Nr. 79 Dearborn Str., und Edward Rohn, bon Nr. 4556 Abers Abenue, für gah= lungsunfähig ertlärt. Erftgenannter gibt feine Berbindlichteiten mit \$183,= 000 an, bie Schulben Rohns begiffern sich auf \$6517.

Lefet die Sonntagsbeilage ber Abendpoft.

Der Grundeigenthumsmartt.

\$1200. clinau Aber., 341 fr. fübl. von 44. Str., 100×125, Ella A. Overbaugh an Kref W. Erids, \$1900. . 42. Ct., 194 fr. fübl. von Arving Part Bout., 50×1263, Minnie M. Chetham an John J. Collins,

Ct., 244 &. fübl. bon Irbing Bart Boul. R. 42. Et., 244 F. 14th, von Arbling vart Bont, 50×163, diefelbe an Cannuel Collins, \$1000. Love Ave., 133 F. fibb. von 78. Str., 334×125, P. Angken an Arthur N. Jones, \$5000. Strigabeth Ave., Sübwestede 94. Str., 212×125, nub anderes Grunbeigenthum, C. A. Bechtel an A. B. Southards, \$7500.
Dasfelbe Grunbfüd, Joseph R. Brittian an A. B. Southard, \$7500. B. Southgard, From. Dasfelbe Grundfild, Joseph a. Southard, \$7500.
Rorth Ave., 68 F. öftl. von Orchard Str., 22×90, Rorth Ave., 68 F. öftl. von Orchard Etr., 23×90, Rorth Ave., 68 F. öftl. von Orchard M. J. Farfon, "Ib. German Lauft Co.," an Clare

\$35,000.
Dasselbe Grundftild. Central Lumber Co. an Clara M. J. Farfon, \$1. Carbenter Str., 188 F. nördt, von 57. Str., 30× 1244. S. McCormid an T. M. Nyan, \$1800. Yart Vive., '24.88 F. welft, von Darbing Ave., '24.88 F. bis zur Alley, T. Foster an James Dore, \$3000.

\$3000. Leavitt Str., 294 F. fübf, bon Ban Buren Str., 29×125, Charles S. Frost an Aohn Erbart, \$5000. Dasselbe Grundbud, John Erbart an Taniel J. Abern, \$7508. Wilton Abe., 449 F. nörbl. bon Chicago Ave., 22×80, Denry C. Wilson an C. A. Buland, \$2000.

\$220c.

Votomac Abe., 203 F. well. von Rodwell Str., 25×120, F. C. Hagar an F. C. Ronning, \$9500.

Kortland Str., 49 F. well. von Joman Ave., 25×1384, O. B. Young an D. J. Evant, \$1200.

Bellington Ave., 231 F. well. von Dayton Str., 33×133, Christian Lyberg an Barbara u. Booty, \$4500. \$9500. Mbipple Str., 232 F. nördl. von Humboldt Boul., 25×125, F. C. Mouning an F. G. Hager, \$4500. School Str., 61 F. weltl. von Osgaod Str., 62×75, Sarab Hollenber an George Sommer, \$11,000. Selbon Str., 212 F. dit. von Vincoln Str., 213, 700. Tora Worfoot u. A. burd V. in C. an die Trabeling Men's Building and Loan Affeciation, \$3000.

Arabeting Men's Buttoing and Louin Agociation, \$3000.

Selbon Str., 192 K. Shi, bon Bincoln Str., 20×100, biefelbe an birfelbe, \$200.

May Str., 26 F. norbl. von Kingie Str., 100×100, UB. J. Durand n. J., burd M. in C. an John Morgan, \$508\$.

13. Str., 48 K. Shit. bon Robev Str., 24×124, Marb Clancey n. M. burd M. in C. an John F. Mendien, \$1272.

Lucia Ave., 90 K. nord, bon 92. Str., 25×1241, Sobart Ayer n. M. burd M. in C. an bie Commonwealth Loan and Duilding Affociation, \$1329.

Rothofft, 140 K, von And Sattolia Aperation, 41329.
Rothofft, 140 K, von Lot 16. Aled 16, Autwood Part, N. B. Grant an Sarah A. Mewland, \$1300.
Aipland Ave., 52 K, nöröl, von Weltzie Str., 27×110. F. Baider an A. B. Gottichal, \$4000.
Referen Ave., Siboltede Hiris Str., 24×125, Ebrillian Andre an Stephen Munion, \$9000.
Ratin Str., 154 K, fibl. von Hartion Str., 28×125, Rachiah von Thomas Eccles an Margaret Eccles, \$1000

Dasfelbe Grundeigenthum, Margaret Eccles an Emma Franchere, \$500.

20. Str., 169 F. welft, von Rodwell Str., 24× 123 1:6, B. Lovycusty an B. Kriza, \$1500.

12. Alace, 29 F. ölft, von Laftin Str., 24×124, &clene Drahn an Fred Wolf, \$2200.

Cowe Ave., 125 F. flibt, von Laft, \$2500.

South Chicago Ave., 790 F. nordwelf, \$2000.

South Chicago Ave., 790 F. nordwelf, bon 73.

Str., 32×125, F. L. Schmidt an J. F. Hompsfon, \$1000.

Str., 32×125, F. L. Schuidt an J. F. Thomps fon, \$1000.
Woodston Ave., 62 F. nörd, von 72. Str., 50×125, 119. John H. Thompson N. V. Schuidt, \$1000.
Curtis Ave., 96 F. sibbl. von 108. Str., 30×1254, James A. Holl an Welinda R. Bentecolt. \$1200.
Curtis Ave., 165 F. nördl. von 110. Str., 20×1254, Texiclise an A. Ban Alistingen, \$1000.
Sumbolds Str., 155 F. nördl. von 110. Str., 20×1254. Texiclise an A. Ban Alistingen, \$1000.
Sumbolds Ctr., 155 F. sibbl. von School Str., 374×125, J. Iverion an Bant A. Asfalis, \$1100.
R. Holl Str., 150 F. nördl. von Relson Ave., 123×126, F. Soven an Bant A. Befans, \$1100.
Rearite Ave., Asfale R. Str., 55×1604, Wunders Ave., 465 F. sibbl. von 49. Al., 144×1474; 48. Str., Rordwestes Ave., 465 F. sibbl. von 49. Al., 144×1474; 48. Str., Rordwestes Ave., 465 F. sibbl. von 49. Al., 144×1474; 48. Str., Rordwestes Ave., 465 F. sibbl. von 49. Al., 144×1474; 48. Str., Rordwestes Ave., 465 F. sibbl. von 49. Al., 125×1964, John 2. Apper an Whilliam Morris und Edomas A. Collins, \$40,000.
Clart Str., 175 F. sibbl. von Polf Str., 25×95, Wargaret L. Rrank an Luch B. Morrison, \$1.

# Beirathe Lizenfen.

Die folgenben Beiraths-Ligenfen wurben in ber Office bes County-Clerks ausgestellt: Min. Buthman, Marn Beilberg, 25. 21. Jan Arghpewafi, Jofie Comigral, 23, 23.

# Todesfälle.

Rachstebend veröffentlichen wir die Liste der Deut-den, über deren Tod dem Gesundheltsamte zwischen stern und heute Meldung zuging: Ceffect und beite Weiding suging:
Cebhard, Louis, 6 A., 194 W. 18. Str., 1. Sept.
Refubal, Nob., 31 A., 3734 Armour Ave., 30, Aug.
Rreft, Derman, 58 A., 617 W. 12. Str., 31. Aug.
Rufts, Arna, 53 A., 3921 Toropo Str., 1. Sept.
Laub, Frau M. A., 60, 2720 Andiana Ave., 1. Sept.
Robannes, Ctto, 30, 31, 162 W. 22. Str., 31, Aug.
Roch, Therefic. 24 A., 118 W. 18. Str., 2. Sept.
Ruffs, Aba, 27 Jahre, 46 Crosby Str., 1. Sept.
Luffe, August, 33, Good Co. Anfirmary, 28, Aug.
Sept. Munnlf, 33, Good Co. Anfirmary, 28, Aug.

### Scheidungsflagen murben eingereicht bon:

Rofie gegen Andrew Kofotsielvie, wegen Berlaffung; Clara gegen James E. Reough, wegen graufamer Behanblung: Therese gegen George Adam Schmidt, wegen graufamer Behanblung: Sarah Emma gegen Svinder E. Tull, wegen Berlaffung: Citabeth gegen Duch M. Samuels, wegen gerlamen ehanblung; Chas. gegen Catherine E. Haris, wegen Chebruchs.

# Marttbericht.

(Tie Preise gelten nur für den Großhaudel.)
Chicago, 2. September 1898.
Molfereis Prodnifte. — Butter: Rechontter, 10—11c: Tairb. 12—15c: Greanern, 14—18c; defte Aunthoutter, 14—15c. — Kase: Frischer Rahmfale, 74—84s das Pfd.: befondere Sorten, 74—1045 das Pfund.

Oge das Pfund. Eier, Kalbsteischen, 13Geflügel, Eier, Kalbsteischen, 0-3e das Afd.
Kischen, 7-9ze: Enten, 7-7ze: Gänse, 23.00-25.00
das Tuk: Trubübuer, für die Küche bergerichtet,
7-8e das Pfund: Sübuer, 73-10ze das Pfund;
Enten 7-8e das Pfund: Tuden, addne, 50e-21.25
das Tuk. - Eier, 12ze das Dub. - Rabsteisch,
53-2z das Winden, 51-3-3.00 das Eild, e nach ben
Genicht. - Kischen. - Schauser, 21-3-3-3.00
Genicht. - Kischen. - Fund der Parischen.
Genicht. Gesteischen. - Freihöschen.
Geründ. - Frischen und Wisselfich, 1-2e:
Dechte. Gesteischen. - Freihöschen. - Freihöschen.
Grüne Frischen. - Rodänfel. - Tow-20-3

des Duktid.
Grüne Früchte.— Rochapfel, 750—\$1.25
des Haft Lucke. 15-\$1.75.— Californiche
Krüchte: Pitecko. 15-90e per 20.31d. Rike;
Klaumen. 700—\$1.00 per Chefft von 4 Kerben;
Kactlett: Litten, \$1.50—\$2.25 per 40.31mvd.Aifer;
Malaga Arauben. \$1.35—\$1.50; Vantion. Plaumen,
\$1.10 per Unibel: Aitronen: Meffina, \$5.00—\$6.60 per Aifer: californiche. \$4.00—\$5.01; Pitechoue,
20.—36.00 per Aifer: Den Beld. Roch. Roch.
20.—36. per 4 Publel: Bananen, 30—30e per Gediage: Arauben. \$8-10e per Roch. Roch. Willer: Weisen.
Melonen, \$50—\$55 per Waggoniabung. Beeren. - Seibelbeeren, 75c-\$1.25 per 16

Rartoffeln. - 3Minois, 30-32c per Bufbel; Minnefeta, 34—36c.
Gemitte. — Kohl, hiefiger, 50c per 100 Ropfe; Gurten, 25—30c per Sad; Zwiebeln, biefige, 35c per 4 Bufbel; Bohnen, 40—50c per Bufbel; Tomaten, 25—30c per Bufbel; Bunnenfohl, 40—50c per Geftell; Sükforn, hiefiges, 15—25c per Sad. per Geitell; Sußforn, biefiges, 15—25c per Sad.

Getreide. — Winterweiger: Ar. 2, rother, 65—66c; Ar. 3, rother, 62—63c; Ar. 2, barter, 64—63kc; Ar. 3, barter, 61—63kc. — Sommermeiger: Ar. 2, 62—63c; Ar. 3, barter, 62—63c; Ar. 2, barter, 62—63c; Ar. 2, barter, 63—62c; Ar. 4, 55—57c. — Wais, Ar. 3, 30]—31kc. — Safer, Ar. 2, 20]—23c. — Roggen, Ar. 2, 41—43k. — Gerfte, 30—42c. — Deu, \$3.00—\$9.00 per Tonne.

Scholandiroh, \$6.60—\$6.50.

Scholandiroh, \$6.60.

Scho

— Auf bem Stanbesamt. — Brautigam (leife gum anberen, ben er bom Mittagessen her kennt): "Na, hat's Ih= nen auch im "Löwen" nicht mehr ge= fcmedt?"

3. E. di. — Sie baben boch Recht. Tuffalo Bill bax mit feinem "Milben Westen" auch im vorigen Jahre bier, und zwar fand bie Eröffnungs-Borftellung am 30. August im Koliseum statt.

R. S. - Begen einer Unftellung im Boftaut ha-ben Sie fich junacht an ben Setretar ber biefigen Bunbes-gibilbientftomniffon, beren Reter Rebton, im temporaren Boftgebaube am Seeufer, ju wenben.

erbopten Werth. C. R. R. - Das Obengesagte gilt auch bon Ihrem Funfzig Cents Stied, bas troft feines bo-hen Alters nur feinen Neunwerth befint.

fich feiner, die Vorrathe nicht zu ebener Erde hinzuftellen und alle Gefähe, wenn irgent mistlich, forgfältig guzubinden.

A. B. — Die Sozialbemokraten hatten im letzen
beutischen Reichstage 48 Sies, die national-liberale
Partei ablite 50 Vertreter.

R. S. — Die Schränke in den Sicherheits-Gewölsen der Annen gelten allgemein sir jo sicher,
wie in dieser folkechten Welt nur etwos sein kann.

Eugene G. — Der "kleine Soffe" das Sie mit seinen Zweiseln an der deutschen Abstammung des
berschorbenen Fürften Tistungen wohl nur ärgern wolken. Daß Vismard von französischen Angern wolken. Daß Vismard von französischer Abstammung gewesen, ist, unteres Wilfens, noch von Niemandem im Ernike bedauptet vorden.

N. L. — In den Verenigten Staaten kommen auf 1000 Vereinen männlichen Erfacten konnen auf 1000 Vereinen männlichen Erfacten Landern hat dagegen dus weibliche Schliecht niemerich ein weit sich indesten auf der Erde des Zahlenverhaltnis der Geschlichter ziemlich ziecht, der werden zorugos, die entweder in ken Verst voer dei Verzorugos, win Verse, per Aresse voer dei Verzorugos, win Verse, per Aresse dere dei Verzorugos, win Ersel, per Aresse des Abenne-Vermisteriums in Waspington dürfter übergens ein Vertgiebe der Schilpmannipagi am sicherne erreichen. 2) Im Zesige einigerungen volltänerger Zobteninken birtrein fin voerert nur das keitegs-Vinisseriann. We. B. — Sie wönlichen, odh die "Kbendhopfe-misberrate Leter auf eine Komite aufmetztum meinbertatum mit Wendenstam er unterfan ma-wiederste Leter auf eine Komite aufmetztum 98. B. — Sie winfigen, odh die "Abenboft" miidbergige Lefer auf eine ihemitie aufmertiam ma-de, welche in einem hinterbaufe auf bem Grund-ftude Ar. 42 B. 18. Errage im größten Eiende lebt. flude Rr. 42 B. 18. Straße im gedeten Eienbe ledt. Der Bater, schreiben Sie, liegt jeit Jahr und Zag an der Ausschrung bojnnungsloß darnieder; die Mutre, nadezu G (1) Jahre alt und babei mit einem schwierzigsten flußleiden behafter, stoch der einem folgen kinkleiden behafter, stoch der eine bei noch fleine Kinder duch Budden zu erwerben. — In einem seinder Fude Wann, sich seind bier noch fleine Kinder Budden zu erwerben. — In einem seichen Falle dirtze die Frieden aber Babiltzaftgeit der wohl nur wenig beisen fom eieth, Rr. 500 Wabadhif Alee, dorauf aufmerkiom. Der soll wersuch Auser in irgend einem Wallen eine Balter in Topistalern unterzubringen und die Kinder in irgend einem Wallen vonligsein bis die Austre wiederbergestellt ist.

D. R. — Gewis, der Rertosser der unt "Chie

S. S. - Die Union hat natürlich nicht bas Recht, berartige Strafen einzutreiben, aber Sie, als Einzelner, werben es fich wobi gesallen lassen müllen, wenn Sie nicht in einen Atrosek verwiedelt werben wollen, ber Ihnen mehr lösten würde, als Sie in brei Monaten verbienen könen. Gehen sie voch lieber zu ben Berjammlungen ber Union und spracen Sie bort bafür, daß derartige Beschüffe nicht angenommen werben.

# Wöchentliche Brieflifte.

552 Agobstein & 553 Altenhoff August 554 Banasiora Ma-rianna 555Bares Aarel 56 Bauer & 57 Behm Chriftian 560 Blahoroelh A 561 Blätter Mathias 562 Bohmte A 563 Bomwile Marjanna 661 Bremer 30e 577 Cerul John 557 Andres Charles Transcript John 572 Cofan Tavib 652 Romanovsky Wolfs 573 Dalesky Hopala Josef 574 Dobberstein EmilWr\$654 Royal Andrew John 575 Dorf Amale Wrs 655 Rottmen John 577 Felding John 577 Felding John 577 Felding John 578 Physical Park

helmine
590 Holy Beter
591 Holy Carl
592 Hory Born John
593 Hortos Marjama
595 Hortos Marjama
595 Huefner H Mrs 506 Inantolich Lena
507 Jacieto Aujan
508 Jertis Krant
509 Katinowsti Michael
500 Ramun Christian M:
601 Raplan H
602 Kaplan H
604 Raite H
605 Raplan H
605 Raite H
605 Raite H
606 Raite J
607 Rienste J
607 Rienste J
608 Riingelbeefer Lois
600 Rouel W
605 Auganiewsta Marna

Romalewsta Marna l Kolvalewsta Marqua Arabodon Franz 2 Arule Catharina Mih 3 Aruharski Josef 5 Aucrijusti Unton 6 Lahifainsky Mr 7 Lebabies Gultav

Madiewicz Jan Mafowsty B Marif L Mättig Ernst Meife Carl Mecking John Amanha

murben ausgeftellt an: Die Teering harbeiter Comp., wei 4ft. Brid. Ansbauten, fübl. von Elphourn Abe., \$60,000. E. B. Peomans, swei 3ft. Stein: Wohnhaufer, 1622 bis 1624 Grace Alace, \$18,000. E. B. Peomans, 2it. Stein: Wohnhaus, 366 Burling hn Chopa, Soly-Bohnhaus, 1999 R. Seelen Abe., \$1000. f. Rolandon, 2ft. Wohnhaus, 755 Maplewood Abe., \$2500. B. Brademan, Holy: Wohnhaus, 901 G. Avers Abe. \$2000. James Monroe, holy-Bobnhaus, 7242 Midigan Abe., \$1500. Bros., 3ft. Bohnhaus, 5738 Jadfon Abe., \$2500. John Reubholy, Holz-Anbau, 4715 Brinceton Are., \$1000. 3. Johnfon, 2ft. Wohnhaus, 6316 Champlain Ben. G. Jobnson, 2ft. Woongaus, colo. Aber., \$3000.
Abe., \$3000.
B. M. Satterfield, Sols-Woonbaus, 3828 South Sacramento Abe., \$1000.
D. Mefton und A. Johnson, 2R. Stein-Wohnhaus, 7401 Evans Abe., \$2200.

- Diefe Frembwörter. - Röchin (au einem Berrn, welcher bei ihrer Gerr= fcaft Besuch machen will): "Ich be-baure fehr, meine Herrschaft ist nicht zu Hause, sie ist zur Schuhwichs (jour fix) eingelaben!"

An bie Lefer. — Anonhme Anfragen werden nicht beautwortet. — Auch fann sich bie Rebaktion im Allgemeinen nicht auf briefliche Beautwortung einlassen. Die Bebaktion im Steffliche Beautwortung einlassen. Die Beisbalb überflüssen geinlassen die besbalb überflüssen. Die Beisbalb überflüssen beiben des Goulen augekelt werden. Die Brühung der Andbeatmung der, wie in den Bestellt worden ist, der die ber bei bei ber States borber und nacher mitgetheilt worden ist, bereits der 3e. August fattgefunden. Erthwoliche Reuntnis der englischen Eprache box eine der Lauptanforderungen, die an die Bewerberinnen gestellt wurden.

3. E. di. — Sie baben boch Kecht. Busselb bis

3 g.b. A. — Un einen Seibenstoff auf seine Reine beit zu untersuchen, millen Sie einzelne Faben (3, 2). in Bezag auf das Gewiche einer bestimmten Fa-benlange u. s. w.) prüfen. Katürlich millen Sie aber Sachsenntniß genug haben, um Seibe bon Batmivolle unterscheiben zu können. D. S. - 3br "Dime" bom 3ahre 1835 hat feinen erhöhten Werth.

pen Atters nur jeinen Renniwerth befist. &. F. Sch. — Ein wirfjames Mittel gegen Ameisfen besteht, wie erst fürzisch an vorliegender Stelle mitgetheilt worden ift, angeblich barin, daß man au den Orten, wo sich diese unsiehenmen Gaste auf-batten, friich gelöchten Kals ausstreut, wodurch sie sicher geföhret und bertrichen werden. Es enubsiehlt sich ferner, die Vorräthe nicht zu ebener Erde hinzuliellen und alle Gefähe, wenn irgend möglich, sorgfältig augubinden.

stellt ift.

L. R. .— Gewiß, der Berfasser der mit "Chi-rurg" unterschriebenen Artifel ist Fachmann, und zwar ein gründlich gebilderer, jest in Chicago an-gässiger Arzi, der auf eine lange und erfolgeriche Thätigkeit in den Oberationsfälen deutscher und amerikanischer Hosbitcher zurücklichen kann. Er schöft in seinen Schloberungen durchaus aus eigenem Wissen und verschnlicher Erfahrung.

DR. D. - Eigentlich haben Sie nicht bas Recht, fich ben Roffer anzueignen, aber es wird Ihnen auch nichts geicheben, wenn Sie es thun.

Nachfolgenbes ift die Lifte der im hiefigen Poftamt lagerndem Briefe. Wenn dieselben nicht innerhalb 14 Lagen, von untenstehendem Datum au gerechnet, ab-geholt werden, so werben sie nach der Dead Letter Office in Bashington gesandt.

Chicago, ben 3. Sept. 1898. 631 Mioduszewsti Leo-pold Diherr Katie 632 Möhner Katie 633 Miller Lena Mrs 634 Mundt Garl Mrs 634 Mundt Garl Mrs 635 Ridelfen Cornelius 636 Abbegger Margaret 637 Citsbert Sere 638 Abbalit Frome 640 Reilet Allife 641 Piwalws Jain 642 Kodud Jojek 643 Bollad Marie 644 Poraes Comma Mi 631 Miobuszemsfi Leo=

ina Ners

576 Torl Amalie Mrs

577 Crifelint Jan

578 (Floers Alphons

579 Criffled Clara Mig

589 Knod Jan

579 Criffled Clara Mig

580 Frank Po

581 Friend W Mrs

582 Gadomski Leon

583 Gard Jahu

584 Grift Theodor

585 Girlughuber Corens

585 Childerg Jee

586 Childerg Jee

587 Modius Jan

658 Muda Jan

658 Muda Jan

668 Samba Jan

669 Samba Mah

669 Samba Jan

669 Samba Mah

669 Samba Jan

669 Samba Jan 674 Stiomi & 674 Stfomi L Michard 675 Staminsti C B 675 Staminsti C B 677 Stajer Unna Mih 678 Stanisz Michael 679 Streetins Andr 680 Straos Lodi October Stamin Chas 680 Stamin

tre 82 Exterts Haut.

tre 682 Extel voiet
683 Extel voiet
684 Exaspoinsti Felits
685 Extelidi Teotil
686 Expequanti Josefine
687 Emith Komin
688 Extudart Krant
680 Sullereinsti Itas
mislaw
690 Inober Ernft
691 Idomas Chas D. Dr
692 Indountients W
116 W Trunt Louis
692 Indountients W
116 W Trunt Louis
693 Trunt Louis
694 Indolsti Untont
695 Wishoutients W
116 W Horte
696 Won Worries W
12 W Horte
698 Wall Warie Wrs
699 Weil Joe
700 Michmann Otto Kr
701 Wimmer Marie Wish
702 Ulis Annh Wrs
703 Witteld D
704 Wittenberg War
705 Wittenberg War
705 Wittenberg War
705 Wights Krant
707 Wolfing Krant
707 Wolfing Krant
707 Wolfing Krant
708 Wodoff Te Nof Wr
709 Wolfold Krant
710 Wolfold Kitolai
710 Zwiet Nofef
711 Boblut Jan Lelowicz Angef Lewinson Milliam Lifa Franziska Macek Jatonb H

# Bau-Grlaubnififcheine

Jeden Abend bis 9 Uhr offen.

# Island Ave., Harrison und Halsted Str.

825 Ginfauf-

Kredit. 3100 Einfauf-

810 Angah-

lung, 86 per Monat Größere Beträgefpezielle Guch paffende Bedingungen.



\$2.50 Angah=

82 per Monat.

lung,

Iuna. 84 ber Monat.

\$50 Ginfauf-

\$5 2lnjah=

84 La Salle Str. Exhursionen ber alten heimalh Rajute und Zwijchended. Billige Fahrpreise nach und von Europa.

Spezialität: Deutsche Sparbank Rreditbriefe; Gelbfendungen. Erbichaften dingejogen. Borichuf erifiellt, wenn gewunicht. Boraus Baar aus Bejafit. Bollmachten notariell und fonfularifc beforgt.

Militärlachen Bagins Ausland.

- Ronfultationen frei. Lifte berichollener Erben. -Deutsches Konsular- und Rechtsbureau: 3. 2. Conjulent K. W. KEMPF, 84 La Salle Str. Sonntage offen von 8 bis 12 Uhr.

Finanzielles.

# Foreman Bros. Banking Co.

Süboft-Ede La Salle und Madison Str Rapital . . \$500,000 Heberichuß . \$500,000

EDWIN G. FOREMAN, Brafibent.

OSCAR G. FOREMAN, Bige Prafibent, GEORGE N. NEISE, Raffirer. Allgemeines Bant : Gefcaft. Ronto mit Firmen und Brivat-

perfonen erwünfct. Geld auf Grundeigenthum

gu berleihen. A. Holinger, Eugene Hildebrand

A. Holinger & Co., Hypothekenbank

165 Washington Str. Geld zu verleinen auf Grundeigenthum. Erfte Mortgages in beliebigen Beträgen flets gum Berfauf an hand. 24mg, bofabi, bw Befittitel (Abftracte) auf bas Gemiffenhaftefte geprüft Befte Baufiellen in Weft Pullman ju außeror-

E.R. HAASE&GO. 84 La Salle Str.

Hypothekenbank, Berleiben Gelb auf Grundeigenthum in der Stadt und Umgegend gu ben niedrigften Marth-Raten. Erfte Spoolbefen gu ficheren Rabitalanlagen ftets au Sand. Grundeigenthum zu verkaufen in allen Diffice des Forest Some Friedhofd.

G. R. Saafe, Gefretar. ju verfeifen auf ChtcagoGrundeigenthum. Auch jum Banen. Beite Bedingungen. Allgemeines Banigefchäft. - Sparbaut.

Western State Bank

S.:W.:Ede La Salle und Raudolph Str. Erfte Shpothefen ju verfaufen.

In Chicago feit 1856. KOZMINSKI & CO., 73 Dearborn Str.,

Geld an ber- Grundeigenthum Beite Bedingungen. anpotheten ftets an Sand jum Berfauf. Boll-machten, Bechfel und Rredit-Briefe. famililij

Gerndeigenthum. Grie appotheten zu ver Grite Shpotheten gu verstaufen. Sidney Loeb & Co.,

125 Lafalle Str. angi.lm

E. G. Pauling, 132 LA SALLE STR. Geld zu verleihen auf Grundeigenthum. Erfte Spotheten zu verkaufen.

ADOLPH LOEB Zimmer 308 u. 309 - 145 Lasalle Str. verfeifit Geld auf Grundeigentstum. Onpotheten gum Bertauf vorrathig. 25auglm

# Cie Gle Transatlantique

Grangofifche Dampfer-Linie. Mile Dampfer biefer Linie machen bie Reife regelmäßig in einer Moche. Schnelle und bequente Linie nach Gubb utichland und ber Schweiz. 71 DEARBORN STR. Maurice W. Kozminski, Seneral : Moent

Beaver Line Royal Mail Steamships. fahren jeden Mittwoch von Montreal nach Liverpool Lidets nach Guropa 827. C. F. WENHAM, Tel. Main 4288. 186

Dampf . Bade . Unstalt für Damen und Berren, 411 ROSCOE STR.

# 92 LA SALLE STR.

Billige Sahrt nach Europa!

Paris ..... \$22.79 3afel ..... \$27.19 Strafburg .. \$27.40 und nach anderen Platen entfprechend miebrig

mit ben Dampfern ber Solland: Amerika Linie. Rad wie vor billige Heberfahrtepreife nach ind von allen europäischen Safenplägen Geldjendungen amal modentlich burd bie

Bollmaditen, Reifepäffe und fonftige urler Form ausgeftellt. Ronfularifche Beglaubi Erbichaften und fonftige Gelber eingezogen Rotar Charles Bock.

Ronfultationen-munblich ober fdriftlid-frei. Man beachte: 92 LA SALLE STR.

Office auch Countag Bormittags offen.

# Internationales Bantgefchäft,

gegründet 1864 durch Konsul H. Claussenius.

Grbichaften unfere Spezialität. Meber 19,000 Erbichaften feit ben letten 30 Jahren prompt und billig eingezogen. Borfchuffe gewährt. Dofumente aller Urt in gefeglicher form unter Garantie ausgestellt. Ronfultationen munblich und brieflich frei.

Medifel, Kreditbriefe, Doft- und Kabelzahlungen auf alle Plage ber Belt gu Tagesfurfen. Alleinige General-Agenten für die 2Seftfichen Staaten der Sonelldampfer-Linie

des "Mordbentiden glond" Bremen-Southampton- New Dort-Genne Chicago: 90 und 92 DearbornSt. Sonntags offen von 9-12 Ubr Borm.

99 Clark Str.,

gegenüber dem Courthoufe. Gxkurlionen nad und ven

Deutschland, Defterreid, Schweig, Lugemburg se. Geldsendungen in 12 Cagen. gremdes Geld ge: und verfauft.

Sparbank 5 Brogent Zinfen. Bollmadten noteriell und Spegialität:

Erbschaften regulirt; Borichug auf Berlangen. Bormunbichaft für Minberjahrige arrangirt.

Deutsches Konsularund Rechtsbureau. 99 Clark Str.

Difficeftunben bis & Uhr Mbbs., Gonntags 9-12 Borm. Billiges Meisen

mit allen Dampffdiffs-Linien und affen Gifenbahn- Linien. Ueber Land und Meer in eirea 8 Tagen. Rach Deuffdland "Egira Billig" Rach bem Dien Rach bem Beften ", ", Rach bem Guben ", ",

Meberhaupt von ober nach .. Egtra Billig" Man wende fich gefälligft an bie weitbefannte Mgem-

R. J. TROLDAHL, Deutides Paffage: und Bedfel : Gefatt. 171 G. Sarrifon Str., (Ede 5. Ave.)

# Bergungungs:Begweifer.

Theater: wers'. — The Reft and the Flame. In m bia. — Abe Aret and the Flame. In m bia. — Abh Smith Left Home. Biders. — Hope Erberth and Love. a Legal Eter. elphi. — Pacis Steer. elphi. — Pacis Komani. bambra. — The Commodore. io n. — The Livo Tribans. cai Rort bern. — Baubeville. hmarket. — Baubeville. icago Opera house. — Raubeville. eimaurertempel = Dachgarten.

Rougerte: Bismard : Garten. - Tagliche Rongerte be Sunnbfibe Bart. - Jeden Abend Militar:

The Terrace. | Reben Abend Rongert bes bentich-ameritanifden Ordefters. Fid's Do mim er garten. | Reben Abend Rongert bon Mitgliedern bes Thomas. Ordefters.

# Spanien und Fürft Bismard.

Wir lefen in ber "Wefer-3tg." (Bremen): Auch Spanien, bas Schmer genstind Guropas gur Beit, wedt Be bantenreihen, Die jum Fürften Bis mard führen. Nicht oft, namentlich nicht mahrend ber letten Jahre feines öffentlichen Wirkens, hatte ber Mini= fter und ber Rangler Wilhelms bes Erften Unlag, fich mit ben Geschiden ber phrenaischen Salbinfel zu beschäf tigen; in ben letten Monaten feines Erbenbafeins wird er ihnen ein ern ftes, mitleibiges Intereffe jugemanbt, vielleicht auch fich mit gemischten Ge fühlen ber Augenblide erinnert haben, wo bie Faben ber fpanischen Bolitit fich mit benen ber breukischen und ber beutschen verhängnifvoll getreugt hatten. Mit gemifchten Gefühlen, benn nicht mit gang ungetrübter Genug= thuung tonnte ber Staatsmann auf feine fpanischen Beziehungen guruds schauen, noch weniger boten fie ihm Unlag zu befonderem Rummer. 3m= mer blieb eins, bag ber Unfang gu bem glänzenden Werte ber Bollendung ber Brotlamirung bes beutschen Raiferthums, in Mabrid gelegen hat. Bare bies nicht, fo burfte man bie fpanischen Beziehungen Bismards als eins jener Minima behandeln, um die fich ber Brator und ber Beichichtsichreiber nicht fümmert.

Mis einmal im Sabre 1867 ber Fürft einem ausländischen Diplomaten im pertrauten Gefprache auseinanberfekte. wie ifolirt bas frangofifche Raiferreich fich nach allen feinen Erfolgen finbe, wie faum ein einziger europäischer Staat zu nennen fei, ben es nicht bor ben Ropf geftogen und mit Migtrauen erfüllt habe, wie es nirgenbs mit Gi= cherheit auf eine Rudenftarfung rech nen tonnte, warf ber Diplomat ein: "Spanien?" Der Fürft, jo ergablt er uns, antwortete nur mit einem Lächeln. Er hielt, wie es icheint, die Monarchie Rarls bes Fünften für eine quantité négligeable, bas fie benn ja auch folieflich geworben ift ober werben gu follen alle Ausficht hat. Aber fcon nach einem ober gwei Sahren anberte fich feine Schätzung. 2118 fich bie Belegenheit ju bieten fchien, ben fpanischen Ronigsthron für einen Pringen ber hoben-Bollerichen Rebenlinie gu erwerben, ergriff er biefen Gebanten mit bem lebhafteften Intereffe und Gifer, und that alles, mas in feinen Rraften ftanb, ihn ju einer vollenbeten Thatfache ju ma= chen. Aus ben Aufzeichnungen bes Ronias Rarl bon Rumanien wiffen wir, bag Bismard bie Musführung biefes ihm bon Mabrid aus entgegengetragenen Gebantens febr entichieben als im Intereffe Breufens und Deutsch= lands anfah, baß ihm bie Ausficht, im Ruden Frantreichs eine mit bem Berliner Sofe verwandtschaftlich und freundschaftlich perbunbene Dnnaftie einzuseken merthooll genng erschien es auf eine gründliche Berftimmung bes Napoleonischen hofes antommen au laffen. Schwerlich war es feine Mei= nung, bag Napoleon biefer Frage megen gu ben Baffen greifen werbe, und noch weniger, daß Preußen um bes bynaftischen Intereffes willen Rrieg führen folle. Aber bor bem biplomatiichen Felbzuge gegen ben frangöfischen Imperator, ber sich bas Schiedsrichter= amt in Guropa anmaßte, fchrat er nicht im minbeften gurud, nicht allein erschien ihm ber zu erwartenbe reale Gewinn erheblich, fondern es locte ihn auch, der Welt zu zeigen, daß Preu-Ben fich ftart genug fühle, feine eigenen Bege zu geben, ohne viel nach bem Wohlwollen oder Uebelwollen der fran= zösischen Regierung zu fragen. Eigenthümliche Betrachtungen muß

es im Beifte bes alten Ranglers erwedt haben, wenn er noch in biefen legten Monaten fich mit ben traurigen Schid falen ber phrenäischen Monarchie befcaftigt und fich bie Frage borgelegt hat: Die wurde Deutschland gu ber Sache ftehen, wenn bamals meine Blane geglüdt maren, wenn beute ber Sohenzoller, ber Better unferes Rai= fers, bie Stelle ber Ergherzogin Chriftine einnahme? Wenn er überhaupt fich noch folde Gebanten gemacht hat, fo wird er fich, glauben wir, beglüd= wünscht haben, daß damals nicht seine Abfichten und Unfichten, fonbern bie Bebenten bes Königs Wilhelm und fei= ner fürftlichen Bettern gur Geltung ge= langten. Im Frühjahr 1870 mag wohl ber Rangler innerlich ergrimmt geme= fen fein, als der hohenzollern'iche Thronkandibat, mit herzlicher Zuftim= mung bes Ronigs Wilhelm, bor bem Proteste bes Raifers Napoleon zurud= wich und nun bor bem europäischen Bublitum ber Schein einer Demuthi= gung Breugens zu entftehen brohte, ein Abschluß, ber ben Berechnungen und Wünschen bes Ranglers Schnurftrads entgegengefest war. Und gleichwohl, welch' ein Glud, bag bas Unternehmen bamals nicht glüdte! Sätte fich alles fo geftaltet, wie Bismard es wiinschte, hatte Frantreich fich in bie neue Gi= tuation friedlich geschickt, so hätten war heute bas beklemmende Gefühl, einen beutschen Fürsten und unsere taiferliche Onnaftie in die Tragodie verwidelt zu feben, beren Rataftrophe eben beginnt. Belfen hatten wir nicht tonnen, aber wir hätten uns boch gang anbers als jett betheiligt, mitgetroffen gefühlt und als betheiligt, mitgetroffen gegol= ten, namentlich ben Ameritanern, bie I

uns noch mit gang anberem Migtrauen, als fie es ohnehin zu thun geneigt wa= ren, angefeben hätten.

Freilich tann man fagen, es ware vielleicht alles gang anders getommen, wenn statt ber Bourbonen ein Sohen= zoller in den Eskurial eingezogen wäre. Bielleicht hätte er bas Land aus bem Berfall erhoben, Bermaltung, heer und Flotte regenerirt, Cuba und bie Philippinen beruhigt, ben Umeritanern ben Borwand und bie Luft gum Un= griffe genommen. Es ift möglich, aber ift es mahricheinlich? Gin politisches Genie erften Ranges hätte vielleicht fol= che Bunber gu mirten vermocht, und selbft biefem hatten fich vermuthlich, menn es aus bem Muslande fam, un überwindliche Sinberniffe entgegenge ftellt. Die Mifere bes Bufammenbruchs mare unter bem Sobenzoller vielleicht in etwas milberer Gestalt aufgetreten. bermieben worben mare fie faum.

Die Vorsehung hat es mit Bismard und mit uns gut meint, als fie ben Dingen bamals bie Wenbung gab, bie wir fennen. Der ursprüngliche Blan Bismards ging zwar bollftanbig in Die Briiche: aber ftatt einer Demuthi gung Preußens folgte ein glängender Triumph, und an die Stelle eines So= henzollern-Rönigs in Spanien trat ber Hohenzollern-Raifer in Deutschland. Diefe Wendung tnüpfte boch ichließ: lich fich unmittelbar an ben gescheiter ten Plan Bismards an; ohne fein er ftes fühnes Zugreifen, ohne fein Wert bom Sahre 1866 mare bie Berwidlung nicht entstanden, die zu der glorreichen Löfung geführt hat, beshalb und in biefem Sinne fann man ibn ben intel lettuellen Urheber nennen.

# Die Beduhr.

Daß ein Lieutenant einen thörichten Burfchen hat, tommt häufig bor, und daß er gliidlicher Besiger einer Wed: uhr ift, fann beinahe als Regel betrachtet werden. Was aber bem Lieutenant Dewit mit feinem Burichen Racamaret und feiner Weduhr paffirt ift, bas dürfte felbft ben alten Ben Afiba Lügen ftrafen.

Gines Tages hatte Raczmaret fo lange an der Weduhr herumgebreht und berumbrobirt, bis fie ob ber ungewohnten schlechten Behandlung entrüftet fteben blieb, und Raczmaret bon feinem herrn und Gebieter ben Befehl erhielt, fie beim Uhrmacher wieber in Ordnung bringen zu laffen. Als Lieutenant Dewit Tags barauf die Uhr wieber munter tidend auf feinem Schreibtisch findet und fragt: "Bas hat die Reparatur gefoftet?" arinft Raczmaret bergnügt und "Nichts, herr Lieutenant!" "Nichts? fragt biefer gurud, "war fie benn nicht entamei?" -- "Jawohl, herr Lieute nant, aber bie Leute, wo meine Da ruschta als Röchin bient, hatten eben= folche Uhr, und ba hab' ich fie umge= taufcht!"

lleber bie Fluth bon Rernausbrii= den, welche hierauf über bas Saubt bes bieberen Oberichleffers herein brach inollen mir ben Mantel ber Rachftenliebe beden. Bum Schluf ber bonnernben Standpaute wurde Racama= ret beauftragt, Die frembe Uhr fofort wieder gegen die fteben gebliebene ein= zutaufchen und lettere schleunigst repa= riren gu laffen.

Um nächsten Tage tommt Dewig bom Nachmittagsbienft nach Saufe und findet wieder eine richtig gebenbe Weduhr auf bem Tifche bor. "Ift bas nun meine Uhr?" fragt er ben auf ei= nen fräftigen Bfiff berbeigetommenen Raczmaret. "Zu Befehl, Berr Lieute= "Na, bas ift Dein Glück! Was hat bie Sache gefoftet?" "Nichts, herr Lieutenant!"-"Nichts?" fragt biefer erftaunt. "Nein, Herr Lieutenant, hatten bie Leute, mo meine Maruschta ift, schon wieber gang ma=

— Erlaubt. — Richter: "Sie haben ben Rläger einen Gfel und ein Rhino= zeros genannt, geben Sie bas zu?" -Betlagter: "Das schon — aber ich bin ja mit ihm "per Du", herr Richter."

chen laffen!"

# Aleine Anzeigen.

Berlangt: Manner und Anaben. Ungeigen unter biefer Rubrit, I Gent bas Bort.)

Berlangt: Schneiber, altlicher Mann, jum Auseffern bon Rleibern. 90 G. Clinton Str. Berlangt: Gin Mann, um Pferbe gu beforgen. -

Berlangt: Junger Mann auf Gemufefarm. — 1803 Berlangt: Gin Porter. Muß auch im Saloon fich machen, 197 Blue Island Ave. Berlangt: Schreiner, fürzlich Gingewanderse pur-gezogen. — The Harmond Co., 284 Somer Err Berlangt: Junger Mann als Waiter und Par-feeper. 1249 Gifton Abe., Brand's Brewing Co.

Berlangt: Painter, auch ein Schindler. Refteu: rant, 596 &. Salfteb Str. Berlangt: Butcher. 177 G. Rorth Ane. Berlangt: Gin guter junger Mann als Borter.

Berlangt: Gin Schneiber für alte und neue Ur: beit. Beter Beuren, 30B Archer Abe.

Berlangt: Guter Maiter für Abends, 739 Mells Str., Cde Lincoln Abe. Berlangt: Junger Mann, Ic bis 18 Jahre alt, für Meatnarfet und Erbres abzuliefern. Muß eng-lisch iprechen. 5251 halfied Str. Berlangt: Mann mit Pferd und Bugan, patentirte Ihimnehs zu verkaufen. 5319 Laflin Str.

Berlangt: 50 Farmarbeiter, guter Lobn und Min-terarbeit. 500 Eisenbahnarbeiter für Montana und ben Nordwelten. Billige Fabrt. 50 Sagemühlen. Ar-beiter. Freie Fahrt. In Rob Labor Agench, 33 Marfet Str. Berlangt: Gine lette Sand an Brot. 303 Cornell

Berlangt: EinJunge im Meatmarfet mitzuhelfen. 30 E. Chicago Ave. Berlangt: Bader für fleine Baderei, Tagarbeit. — 5117 Juftine Str.

Berlangt :Gin guter Butcher: und Grocery-Clerk. Müffen beide polnisch sprechen. Ede Lyfter Abe. und A. Roben Str., nahe Fullerton Abe. Merlangt: Leute für ben Berfauf eines gangba-ren Artifels. Guter Berdienft. W. Holborff, 420 Mells Str., 1. Floor. bbfa

Rells Str., 1. 19100r. Doja Berlangt: Berfäufer bon anfländigem Aeufern. um Aufträge aufzunchmen. — A. Masse, 882 Mils waufee Abe.

wautee Ave.

Verlangt: Tücktige Agenten für Jither : Abjahlangsgeichöft für dier und answärts. Deste Bezohlung. 228 Milwoufee Ave.

Verlangt: 6 gute Männer. auf Gehalt und Romsmitsen, für die neu eröffucke Office der Wescher & Milson Co. D. Brint, Manager, 1041 Milswaufee Abe.

Verlangt: Das Erbe. 15-Rachweilungs-Vereau der Denticken Geschliche der Gegebate der Denticken Geschliche der Geschliche der Geschliche der Geschliche Geschliche

Berlangt : Manner und Anaben. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 1 Cent bas Wort.) Berlangt: Gin guter Butcher, ber auch Pferbe be forgen tonn, auf's Land. Rachzufragen Sonntag 592 Cortland Str., Saloon.

Berlangt: Gin junger Bader an Brot. Stetiger Plat. 435 B. Belmont Ape. Berlangt: Tichtige Agenten für Guitarren: und Bithern-Abzahlungsgeschäft, für hier und Milwau-ee. \$20 die Woche. 298 Milwautee Ave. 3feplw Berlangt: 10 gute Manner, um im Gishaus 31 rbeiten, 50 Meilen von ber Stabt. Rachzufrager 215 Weft 18. Str.

Berlangt: Innger Mann im Saloon für allgemei Urbeit. 138 Best Harrison Str. Berlangt: Baiter: 265 G. Glarf Etr Berlangt: Teamfters für Cinber-Bagen. \$18 ben Monat und Board. 916 Dunning Str.

Berlangt: Manner und Frauen. Berlangt: In jeder Ortichaft, Stadt und Laub, uter fatholiicher Mann oder Fran, um zu ver reten. Schricht oder frecht vor für Einzelbeiten lefterung verlangt. — Catholic Supply Co. 237 lefte Appe

Berlangt: Sotilbedienitete jeder Art; mannlid und weiblich; ebenso für Brivatsamilien. — Roch 271 Mabajh Ave. 30aglm

(Angeigen unter Dicter Rubrit. | Cent bas 2Bort.) Befucht: Aranfenwarter, Sübbenticher, ledig, 8 Ronate im Lande, mit guten Empfehlungen, bier remd, sucht unter sehr bescheinen Ansprüchen itellung bei einem Herrn im Familie, bier ober uf bem Lande, 28. Wagenknecht, 2. Floor, 239 Uniois Str.

Befucht: Gin Roch fucht Arbeit. John Monbit, 11 Gefucht: Guter Brot: und Catebader fucht Stel ung. 277 Gebamid Str., binten. Befucht: Inuger beuticher Mann fucht irgent wel Befchäftigung. 673 Solt Abe. Gefucht: Auticher, gedienter Kavallerift, der Haus-Gartenarbeit und Tampfheizung versteht, jucht Letellung, Beite Empfchlungen. Abr.: Coachman 167 Wells Str.

Gefucht: Erfahrener Janitor fucht Stelle in Of-ice Builbing. Abr. R. 811 Abendpoft. ffine Gefucht: Gin Gartner jucht Stelle unter beichebe-nen Anfprüchen. Bu erfragen 171 Green Str., 1.

Stellungen fuchen: Cheleute. Gefucht: Chepaar fucht Arbeit im Boardinghaus ber Salvon. Fran bewonderte Aöchin, Mo onftige Arbeit. 117 Franklin Str., Salvon.

# Berlangt: Frauen und Dladden.

Laden und Sabrifen. Berlangt: Dajdinenmadden an Roden. - 699

Verlangt: Maschinenmädchen und Finishers an Berlangt: Gute Daidinenmadden, auch velche um Bernen, 532 Weit 14. Etr. Berlangt: 6 gute Majdinenmädden an Röden. 155 28eft 21. Place

Berlangt: Gin fleifiges Mabchen zum Finisben an guten Shoproden. 38 Courtsand Str. Berfangt: Fran ober Mänden, erfahren in Sand Jaunden. muß bentich und englisch sprechen. — 1825 Armour Abe.

Berlangt: Daichinenmadden an Coftumbofen. Eriebfraft, garfen, 120 Suron Str. Berlangt: Maschineumädden an Nöden. 517 A. Winchefter Abe., nahe W. Division Str. frie

### Saubarbeit.

Berlangt: Lüchtiges deutsches Möden für allge meine Sausarbeit in fleiner Familis für Nordeite Enburd. Lohn 183:60. Ländiger Plag nub gute Be handlung zugesichert. Antworten unter D: 307 Abend

Berlangt: Ruchenmatchen, Lobn \$4. 194 G. Gfart Berlangt: Gute beutiche Röchiu, Die auch waichen nd bügeln fann. Borgusprechen zwijchen 5 nab 7 Ihr Abends. 391 Jadion Boul., nabe Center Ave. Berlangt: Gine Bafchfrau. 11 Jauffen Ane., nabe Berlaugt: Marchen fir Sausarbeit, Muß englifd prechen. 19 Clarinda Str., A. Pittlecow.

Berlangt: 2 Mabden für zweite Arbeit in Brivat: Familie. Lohn \$5. 586 R. Clart Str. Berlangt: 100 Madden für Sausarbeit. Lohn \$3, 1 und \$5. 586 R. Clarf Str.

Berlangt: Eine Köchin und zweites Mädchen, zu fammen in einer Familie. Lohn 36 und \$5. Kein Räsche. 586 N. Clarf Str. Berlangt: Gin junges Madden für Kinder. 1300 Berlangt: Rettes, junges beutiches Madchen fleiner Familie, Reine Bajde, 17 Lincoln Place

Berlangt: Gin beutiches Mänchen für allgemeine Hausarbeit, Empfehlungen, 3448 Babaih Noe. fine Berlangt: Butes Madden für zweite 21-beit im Berlaugt: Manden jum Cachen und ne Hausarbeit. Gutes Heim für ein gutes Madden. 2961 West Conorch Str., nabe S. 45. Abe. Station Metropolitan Hochbahn.

Berlangt: 110 Manden für Sausarbeit, jowie Rindermadden. 31 Clybourn Abe. Berlangt: Gine tuchtige Bafchfrau für Sand: aunden, 220 Ciphourn Abe. Berlangt: Gin Mabden für allgemeine Sausarbeit.

Berlangt: Gin friich eingewondertes Mädchen, das in Saufe ichlafen tann. 404 Clipbourn Abe. Reine Mäiche. Berlangt: Köchin nad Limmermädchen guiammen. \$5.50 und \$3.50. Leine Waiche. 479 R. Clart Str.

Berlanat: Gine aute beutiche Grau fur Sausar: beit. 49 Wilmot Abe. Berlanet: Mabden, 14 bis 16 Jahre, jur Siffe n Familie bon Zweien. 640 Larrabee Str., nabe

Berlangt: Mabden unter 15 Jahren für leichte Saufarbeit ju 2 Leuten. 1000 C. Samper Abe.

Merlangt: Gin gutes Mödelen aus befferer Fami-lie, für allgemeine Sausarbeit, 62 Lincoln Ave., Bafement-Flat.

Berlangt: Gin Dienstmädden. 3329 Forrest Abe. Berlangt: Madden und Frauen finden immer Stellung. 80 Dearborn Str., Zimmer 7. Guft. Stre-Berlaugt: Madden für Causarbeit. 109 Biffell

Berlangt: Mabden fur Sausarbeit. 127 Billom Str., im Store. Berlangt: Gin junges Madden jur Stupe ber Sausfrau. Dun ju Saufe ichlafen. 51 Some Str.

Berlangt: Madden von 14-15 Jahren. 319 E. Berlanat: Manden, über 16 3abre, für leichte Sausarbeit, bei einem Rinde. 1836 51. Str. Berlangt: Radin im Reffanrant. 4705 Mibland Abe.

Berlangt: Mabden für Sousarbeit, auch eine Fran. 199 28 . Divifion Str. Rerlangt: Aelteres Mabchen ober alleinftebenbe Bittive als haushalterin. 767 Girard Str. Bu melben Sonntag ober Montag. Berlangt: Madden für allgemeine hausarbeit. 3. Berlangt: Aeltere Frau ober Madchen als Saus-halterin. 872 R. Salfted Str.

Berlangt: 200 Madchen für Dausarbeit. \$3, \$4, \$5 und \$6. 479 R. Clarf Str. mifamo,3laglm

Berlangt: Tuchtiges Madden für allgemeinehaus arbeit. 26 Lincoln Abe. Berlangt: Gutes Mabden, welches maiden und bugeln fann. 77 Maple Str., nabe State Str. ff Berlangt: Gine beutiche Röchin. Muß bei ber Bajche belfen. 1849 Brightwood Ave. ffa Berlangt: Gin alteres Mabden, im Saloon gu arbeiten. Ede 39. und Union Ape. boff

Berlangt: Ein gutes Mädden für Hausarbeit. Muß waschen und bügeln. 267 Fremont Str., 3. Floor. midof Floor. Merlangt: Röchinnen. Mäbchen für Hansareit und zweite Arbeit, Hanshöfterinnen, eingewanderte Möb-chen erhalten sofort gute Stellen bei hohem Lohn in feinen Bribatfamilien durch das beutiche Bermitt-lungsburcau, jeht 479 R. Clark Str., früher 579 Wells Str. Mrs. E. Runge.

Berlangt: Gin orbentliches beutides Mabden für hausarbeit. 4036 State Str. boif

Achteng! Das größte erfte beutich-ameritanische meibliche Bermittlungs-Anfittut besindet fich jetz Sch. Clark Str., früher 545. Sonntags offen. Gute Plake und gute Naddhea prompt beforgt. Telephon Rorth 455.

Berlangt: Cofort, Röchinnen Mabden für Saus-arbeit und zweite Arbeit. Ainbermabden und ein-gewandeute Mobden für bestere Nichte in ben fein-ften Familien an ber Gibbeite, bet hobem Lohn. — Ris helms, 215 — 22. Str., nase Indiana Mor.

Berlangt: Frauen und Madden. Ungeigen unter biefer Anbrit, 1 Gent bas 2Bort.)

Sausarbeit. Berlangt: Madden für Calgon und Boarbing: aus. Guter Lohn. Raberes 1205 S. Beftern Abe., jamobi m Caloon.

langt: Dabden für gewöhnliche Sausarbeit .-

Berlangt: Junges Kindermadden. 25 Diversen Blace, I Etage, nabe Brightwood Ave. Berlangt: Ein zwertöffiges Rödden, welches tie Dausarbeit gründlich verleht, braucht nicht zu for den ober zu walchen. 417 Dearborn ave. Litzu: hrechen Sonntag.

Berlangt: Madden für allgemeine Sausarbeit. . - 305 ff. Divifion Str. Berlangt: Madden für allgemeine Sausurbeit. --

Berlangt: 190 Manden für Sausarbeit, 510 Gerge wid Str. Berlangt: Gin gutes Madden für & Calan Reine Bafche, akun ju Sante ichlaren. Ruß i Allgemeinen nüglich machen. 57 William Etr., Store,

Berlangt: Tentices Mädden für Sausa beit. Leine Familie. Gutes Seim. Friich eingewandertes vorgezogen. — 991 N. Hallted Str.

Berlangt: Gin Mabden für Sausarbeit. -- 582 Marine Abe., im Store. Bergügliche Stellungen für beutsche Mädchen. Menn feine Stellung, feine Bezahlung. — Wiß Brown, 529 N. Clarf Str. 3jep, dbix2v Berlangt: Gin gutes Mabden für Sausarbeit. -

Berlangt: Ghrliche und sparsame Fran mittleren Alters als haushalterin. Borgusprechen Sountag Norgen, 1052 West 19. Str. Rullerton Abe. famo Bu vertaufen: Gine gute 4-Rannen-Milchroute, Pferd und Bagen. 668 S. Moraan Str. Berlangt: Mädden für gewöhnliche Hausarbeit. Hitter Lohn, Letztes Mädden 5 Jahre in Stellung. 27 S. Haltet Str. Bu verfaufen: Milchgeschäft von 4 Kannen, billig. Bu erfragen 285 R. Afhland Abe. Berlangt: Gin Madden für leichte Sausarbeit .-

Berlangt: Gin Dienftmabden. 3558 G. Salfteb Berlangt: Gine Frau mittleren Alters als Dans-bölierin, welche micht auf fiefigen Plag als auf Lohn fieht. Chue Anhang, Käheres von 7 bis 9 Uhr Abends, 3132 Gmerald Ave.

Berlangt: Deutiche, polnifche, bobmifche Madchen 47 Beoria Str., nabe Abams. Frau Scholl. jame

Stellungen fuchen : Frauen. Angeigen unter Diefer Anbrit. 1 Cent bas Wort.) Befucht: Mettliche alleinftebenbe 29. im. Der, perfeft in Saus und Ruche, fricht Stelle Der, perfett in Saus und Ruche, fid Gefucht: Gine Frau. 30 3abre alt, fucht Stelle als shalterin in respettabler Familie. 515 Affland , Top Flat.

Geincht: Junge Fran mit 2 Jahre altem Kinde ucht Stelle als Saushälterin, Gutes Seim wird whem Lohn vorgezogen, 286 QB. Chio Str. Gleincht: Alleinsebende Grau in mittleren Zahren, hie Anbeng, bewandert im Räben und tichtig im gunshalten, ficht Stelle bei einem Wittwer. Abr. 2. 223 Abendpoft.

Ocjucht: Saushälterin jucht Siellung in befferem Saufe, wo die Frau fehlt. Abr.; R. 303 Abendy t. Geficht: Bestere beutsche Krau in mittleren Jah-en, iriich eingemendert, such irgend welche Se-faktigung in beuticher Kamilie, Abr.: Frau M. verm, 568 E. California Ave.

Gelucht: Alleinfiebende altere Fran fucht Stelle als aushalterin. 2500 G. Canal Etr., Bajement. -Gejucht: Anfiandige respektable alle Fran ohne An-bang minicht Stelle als Saushälterin. Sieht mehr auf gutes Beim, bod mehrere Jahre folden Plat gehabt, fra Some Str. Befucht: Gine aute beutiche Lunchtöchin fucht

Geluckt: Ein älteres Mädchen, das lochen, wai nud bügeln fann, jucht Stelle in kleiner Fam 94 B. Wourde Sft. Befucht: Gin Dlabden, welches Luft gum nat, fann beitonbige Arbeit erhalten. Lobn \$2-\$3 er Woche. 6501 S. Salfteb Str.

Pferde, Bagen, Sunde, Boget te.

\$10 fanfen gutes Delivern ober Buggn Bonn . Zu verlaufen: Billig, gutes Familienpferd, 2 pringwagen, 975 Milwausee Ave. Bu fanjen gefucht; Billiges Bierd und Buggn. 319 Laflin Str.

Bu verfaufen: Gutes Pferb. 134 Rorth Mbe. Bu berfaufen: Guter Bagen für Butcher ober Pepbler, auch Lopbuggy, alles febr billig. 5429 Afhland Ave. Albland Ave. 3n verfaufen: Gine frische Milchfuh, billig. 22f Part Ave., nahe Roben Str. Bu verlaufen: Leber Iov Bugan ober taufche für eamwagen. Abr. 916 Dunning Etr.

Bu verlaufen: Edwerer Team: Wagen, 686 Nagu: Magen, Buggies und Geichirre, Die gröhte Mus: Wirtlichteit Alles was Räber kat, und uniere Preise find nicht zu bieten. Thiel & Ehrhardt, 395 Wahaih Arenue.

Bicycles, Rahmafdinen 2c. (Angeigen unter bieler Auberf. 2 Gents bas Wort.)

Biegeles für \$12 ju berfaufen. - S. Buttner bei Meger, 356-358 State Str. Die beste Auswahl von Rabmaidinen auf ber Welfigite. Neue Maichinen von \$10 aufmärts. Alle Gerten gebrauchte Nachfebiene wer \$5 aufmärts. Welfielte Office von Stanbard Rabmaichinen, Mus, Spriebel. 178 M. Ann Buren Str., 5 Thuren öftlich ton Salleb. Abends offen. 3hr fonnte alle Arten Rahmaidinen faufen ju Monficiales Arcilien bei Afam, 12 Abants Str. Reue fibervlaftitte Singer \$10. diah Urm \$12. Area Wilion \$10. Sprecht bor, ebe 3hr fauft. 23m3\*

Pianes, mufifalifche Inftrumente. Muß verlaufen: Upright Biano, fogut wie neu, pottbillig. 387 R. Washtenam Abe.

Möbel, Sausgeräthe 2c. (Anzeigen unter diefer Aubrit, 2 Gents das Bort.)

311 berfaufen: Ein Bettrimmer . Set. 2 Tilde, 3 Stilble, billig. — Mrs. Walter, 890 N. California tve., 1. Flat, binten. Bu berfaufen: Rleiner Rochofen. 44 Centre Str.

Berlangt: Bartnerin für bodftrentables Beichaft. Abr.: D. 300 Abendpoft.

Nartner verlangt: Zunger Mann für deutiche Kor-respondeng und Office-Arbeit. Giner, der etwas Ka-pital besiht und sich am Geichäft zu betdeiligen winsch, vorgezogen. Applisanten mussen generellus-tuntt bezüglich Anlagefavitas, Gehaltsansprüche und

Eine Frau, welche längere Zahre ein Boardingbaus felbilitäudig geführt hat, möchte gerne wit Zeman: den in Nartnerichaft gehen oder Boardingbaus wie-der felbiftändig führen. 338 W. Randloph Str., 1. €tod.

Angeigen unter biefer Aubrit, 2 Gents bas Bort.)

Dr. Streby (chemaliger Schiffsarzt : Supers intendent). 318 R. State Str. - Spezialitien: Daut: und Geichlechtsfraufheiten, biogialm

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Bu berfaufen: 2 Graber bon einer halben Lot in bem fconften Theile Gracelands. 115 Cipbourn 21v.

teferengen geben. Abr.: B 216 Abendpoft.

Heitatbsgefuch. Tüchtige Geschäftsfrau, 31 Jahre alt, mit einem Kinde, schone Erscheinung, Sigenthumerin den einem gutgebenden Salooneschäft, in welchem fie fich über #3000 ersvarte, würde auftendigen, nichternen Mann beiratben. Kadmann von netze Fricheinung und gutem Charafter bevorzugt. Auskunft wird ertheilt und Jusammenkunft arraugiert in der Gechendorffischen Agentur, 376 E. Division Str. Raufe- und Berfaufe-Angebote. (Anzeigen unter biefer Anbrit, 2 Cents das Bort.) 3n verfaufen: 3mei Pferbegeichirre, ziemlich neu. illig. 224 Bart Ave., nabe Roben Str. fabi Bu verfaufen: Gine Weinpreffe, billig. 104 Cip-

Ditton Str.
Orieathsgefuch. Ein junger Mann, Protestant, 32. von angenehmem Neuhern und gutem Charafter, das \$2500 in der Bauf und ist gegenvörtig Bookscher mit \$150 monatlichem Gebalt, lucht, das er eine vorzigliche Offerte hat, als Theilaaber in ein Geschäft einsutreten, und da es ihm an possender eines jungen Maddens oder Wittube von nicht über 28 Jahren mit einem versigsdaren Bermögen von \$2000 poechs deirath zu machen. Gest. Offerten mit Angabe der nöheren Berößtinige unt vonwöglich mit erraphie bitte zu richten unter R 817 an die Erpobilion biese Plattes. Strengste Berichwiegens beit zugeschiecht und erbeten. Aufgepaht! Butcher, \$10 faufen Blod, Wiegemef-er, Stopfer und Grainer. 5245 S. Man Str. Geidaftstheilhaber. (Angeigen unter Diefer Rubrit, 2 Cents bas Wort.) Berlangt: Kartner in Flaichenbiergeschäft, wegen zweier Geichäfte. Ungefähr \$1000 Kapital nothwen: dig. L. X. 85 Abendpost.

Heirathsgefuch: Wittwer im Alter von 29 Jahren, Geschäftsniaun, mit 2 Kindern im Alter von 3 und 4 Jahren, wünscht fich mit einem Mädchen ober Wittwe mit elwas Baarvermögen zu verheierathen. Briefe erbeten unter Abr. G. &. 129 Abendpott.

(Ungeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Danien können bas Zuschneiben erlernen bann ihre eigenen Afeiber machen. Breis bes Spstems nur \$10. Unterricht unbeschränkt. Schülterinnen machen, wörnnt sie lernen, ihre eigenen Kielber. Mir lesten bas richtige Schneiber-Spstem. Unfer billiger Preis, Bezahlt nicht \$20, bas ist zu biel. Sprickt bor nuf eite te Fuch an. Potter Zuschneibeichule, 182 State Str., neben ber Fait. Aleibermachen, Bufchneiben und Anvaffen. Farel: os paffenbe Mufter 500; Aleiber:Bufchneiben und Butymacherei gelebrt von beuticher Lehrerin. — M'Domells, 78 State Str.

(Anzeigen unter biefer Rubrit, 2 Cents bas Bort.)

Arebs und Arebsgemäche politiv und für immer furirt, ohne Operation, ohne Gebrauch des Messers, Ich furire Magent, Lebert, Nicern: und Nervens-frausbeiten, and Siodects, Recumatismus, Alithma, Chills, Schlagitus, Palieriach, Nussehrung und alle tompliziten Aransbeiten beider Geschlechter, Julisig Jahre Praris in beigaren Kransbeiten, achtundvierig Jahre in Chicago. Es sommt nicht darauf an, voer aeicht het. Verzaget nicht. Schief für kreise Ruch über Aredsschriften oder sommt und erhaltet frei Unterluchung. Office 160 W. Nadisson Etc., nache Aba Str. — Stunden: 9-7, Sonntags 1-5. Tr. Franssin Voods, Chicago, All. Englische Sprache für herren und Dasmen in Reintlaffen und privat, sowie Buchhalten und brivat, sowie Buchhalten und bandelssächer, betanntlich am besten gelehrt im R. W. Bufinet Gollege, 922 Milwauter Wee, nahe Kaulina Str. Tags und Abends. Preise maßig. Beginnt jest. Prof. George Jenffen, Bringipal. löng, dbfa\*

Der 18. Kurius bon August B. Cang's geichnenfag, ben 6. Septembert. — Rordwells - Ede Southport und Belmont Abenue.

(Angeigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Wort.)

Befchäftsgelegenheiten.

Gir nachte Boche merben folgenbe Bargains offer irt: Saloons: Daben Abe., \$3000 (\$2000 Stod) an

Bu perfaufen: Beftaebenbes Delifateffen: und

Bu bertaufen: Baderei, guter Store: Trabe. Belegenheit für energifchen Mann. 64 Bernon

311 berfaufen: Candy: und Delifateffen-Store nahe öffentlicher Schule, dentiche Nachbarschaft und billige Miethe. 807 Augusta Str.

Bu berfaufen: Gin Schneiberfhop mit 10 Dafchi

Bu verfaufen: Rleine Mildroute, neuer Wagen.-25 Cornelia Abe., nabe Roben Str.

Bu faufen ober gu miethen gefucht: Gine Baderei.

Bu verfaufen: Alt etablirte Ed Grocerv, Miethe nit Robnung und Stall Alo. Berfaufe auch wenu gewünsch aange Soufseinrichtung und beutsche fie-ern. Umffande halber alles billig. 1744 M. Leavitt

3:1 verfaufen: Gin guter Saloon, febr billig. -

Bu bermiethen: Billig, ein grober Stall. - 6121. Dan Str., Englewood.

Bu vermiethen: Store, gute Rachbarichaft Schneiber und Schuhmacher. 1400 R. Salited Sti

Mimmer und Board.

Berlangt: Boarbers, pripat. 486 3. Chicago Arc.

Berlangt: 2 Arbeiter finden ein icones Ceich beuticher Familie. 239 Erie Str.

Burf, billig. Alle Bequemlichfeiten. 584 R. Clark

Bu vermiethen: Frontzimmer mit Bab, Privat-amilie. Billig. Weitmann, 452 Wells Str.

Verlangt: Anständiger Mann in Board. 711 1. Str., Eingang Wood Str., 3. Floor. —

Ju vermiethen: hubiches möblirtes Zimmer mit Bab, auch paffend für Zwei, bei auftendiger Bittwe. 242 Blachawt Str.

Berlangt: Boarbers. Ginfache Arbeiter vorgezogen 610 La Salle Ave.

Bu vermiethen: 2 freundliche möblirte Frontzimmer, alle Begnemlichfeiten. 304 Garfield Abe.

Berlangt: Roomers und Boarbers. 1160, 13. Str.

Bu bermiethen: Möblirtes Zimmer, bei Bittive .- 315 Clybourn Abe., 3. Stod.

Bu vermiethen: 2 icone Frontgimmer an 2 junge

Bu bermietben: Gin Frontzimmer an einen jun-gen Dann, 117 Burling-Str.

Berlangt: Roomer ober Boarber, Bribat. 135 Sub:

Berlangt: 2 herren für Privat-Mahlgeiten. 281

Berlangt: Boarbers, Baderei, Bart Ribge. 30.

Bu miethen und Board gefucht.

Bu micthen gefucht: Für eine fleine, rubige Familie ein oberer Flat von vier Zimmern, mit Gas, nahe Sochbahn. Abr.: mit Breisangabe: 84 Market Str., Room 530.

Bu miethen gesucht: Gin freundliches möblirtes Zimmer mit Babeeinrichtung, auf ber Nordseite, pon einzelnem herrn. Abr. R. 815 Abendpoft.

In miethen gefucht: Junger Dann fucht fauberes niblirtes Bimmer bei Privatfamilie. Abr. unter R. 809 Abendpoft.

Seirathogefuche. (Jebe Angeige unter biefer Rubrif toftet für ein malige Ginichaltung einen Dollar.)

Diefer Rubrit, 2 Cents bas Mort.)

Bu vertaufen: Gute Reftauration in ber ! jon Ferris Wheel. Naheres bei A. Unger, 44

Filt nächte Wache werben folgende Bargains offertirt: Salonas : Deben Web., \$3000 (\$2000) Stod) am S. Clarf Str., Geschäftsentrum \$3000; am State Str. (Jenkum) \$3500; an Edgement Abe., \$750; Graccries: 25. Place, \$1500; Williow Str., \$1800; mit Gebäude \$2700. — Confectioneries: Poot Str., \$300: Webarts \$250. — Laundryrouten: Meftern Abe., \$90; Laundry: Washington Str., \$300: W. Ll. Str., \$500: Blue 381and Abe., \$50. — Bichelehop, Afhiand Abe., \$200. — Wildroute, Hermitage Abe., \$300; Agarten: und Lauffroute, Hermitage Abe., \$300; Figarren: und Lauffroreit. Abs. — Delifateffentore, Bentworth Abe., \$250. — Wildrices Aba., Washind Mpe., \$350. — Belichertes Abe., \$250. — Reftaurant und Voardhause, Mentworth Web., \$350. — Esgleichen an Halte Str., \$175. — Reftaurant und Voardhause, Mentworth Web., \$550. — Laufdoconnter, S. Salked Str., \$200 etc. etc. — Aluge Radere bereitwilligh bei Anchau, \$330 Madifon Str. Benn 3br Gelb braucht. dann kommt ju Eagle Loan Co. O C. Boelder, Leib-Agent, 70 LaSalle Str., Jimmer 34. 3. Floor. Tad einzige deutliche Gelchäft in Chicago. \$20 bis \$300) zu verleichen auf Möbil. Banot, Lagerscheine u. f. w. an Leute besteren Standes, owne dieselben zu entsternen, zu dem dilligiten Aufen. Leichte monatliche Abichlagszahlungen nach Wunft. In fellen der einer Agent. Die fönnt das Geld für lange ober furre Zeit haben, Leute, die Berchwiegenheit naben wollen, sinden kent, die den der die den ihrem Bortheil, bei uns dorzusprechen, ehe fie anderstwo hingehen. Es ist underdingt nothwendig, wenn Ihr Gelcht geschett.

auf Möbel, Pianos, Aferde, Augen, Lebens Berfickerungs Bolicen.
Kleine Anteiben
bon \$20 bis \$400 unfere Spezialität.
Wit weinen Ihnen die Wöbel nicht war, wern wie
bie Anleihe machen, sondern lassen bestig.
Wir baben dos
größte beutische Geschäft
in der Sadt.
Aber Arbeit
Wire Anteibe werden, bei Geschäft
in der Sadt.
Aber Delifchen, fonunt zu uns,
wenn Ihr Geschaft.
Aber werdet es zu
hren Ihren der die der die der der
Aber anderwärts bingebt. Die siederste und zuere
Aber anderwärts bingebt. Die siederste und zuere
lässigke Vedenung zugeschert.

A. French. Bu bertaufen: Grocery-Store mit 3 Mohngien: Bin 8 Jahre in biefem Store und gehe jeht auf bie Farm, baber will ich meinen gutaehenden Buthershop, verdunden mit Grocerd, billig für jedes annehmbare Angebot fonell verlaufen. 954 Sancod Che, nabe Sumboldt Bark.

Bu berfaufen: Billig, wegen Abreife nach Deutschend, gutgebende Mirtschaft (Corner), beste Loge der Arobleite. Rachzufragen 255 G. Division Str., Parberfap.

Chicago Mortgage Voan Compant, 175 Dearborn Str., Jimmer 18 und 19. Chicago Mortgage Loan Compant, Bimmer 5, Samarft Dearte Building, 161 B. Radison Str., meiter Floot.

Bir leiben Guch Gelb in großen ober fleinen Be-ltägen auf Pignos, Möbel, Kferbe, Magen ober tigend weiche gute Sicherbeit zu den billiglichen Be-bingungen. — Tarleben fönnen zu jeder Zeit gemacht werben. — Theilgablungen werden zu jeder Zeit aus genommen, wodurch die Kolten der Anleibe betringert gerbem.

merben. Chicago Mortgage Coon Company. 175 Dearborn Str., Jimmer 18 und 19. Unfere Westieite-Office ist Abends bis 8 Uhr ges officet zur Begnentichkeit der auf der Westieite Mahrenben.

Grocerh, Gde School und Samilton (Lincoln Abe, ub Sharpfbooters Carl, fur \$75, Miethe pro Moot \$8, fir 2 Jahre, Caben, 6 gimmer, Badeşim: 1cc., Bater Clofet und Stall. Geichent wegen formitien Merchieft

gegen, wein zur villiges Welb haben tonnt auf Mo-bel, Nianos, Pierbe mit Abgen, Agerbaussicheine, bon der Rorthweitern Mortgage Loon Co., 465-467 Milmantee Ave., Ede Chi-cago Ave., über Schoeder's Trugtere, Jimmer 53. Offen die 6 Ubr Abends, Behnt Cleduter. Geld rückgablas in beließem Bertägen.

Bu bertaufen; Gine gutgebenbe Baderroute. Bute Urfache, ju bertaufen. 2901 Butler Str. fino

Brivatgelber ju rerieihen, jede Snunne, auf Grunbeigenthum und jum Baten. In 5 und 6 Brojent. G. Frendenberg & Co., 192 M. Tibifion Str.

Alpland Viod.

Geld obne Aommission. — Louis Frendenberg ber leibt Privatskapisalien von 1 Prog. an obne Kom mission. Vermittags: Respong. 377 R. Hoppie Am-fode Cornelia: Radmittags. Chiice, Jimmer Ist Unith Duilding. 79 Tearborn It.

Gelb obne Kommission ja 5, 54 und 6 Prozent auf verbesserte Chicagort Gembeigentbun; Ansein a jum Bauen, S. O. Stone & Co., 206 VaSalle Str.

Geld zu verleiben zu billigften Raten auf Chizago Munneigenthum: fein Amfichure, ffeinen An eib n veröndere Beachtung, S. Noienfeld, G. G. Lafe Str., Ede Tearborn, I. Aloor, Telephone Main 1782,

3u verleiben: Privatgeld, ohne Kommission. \$1300 bis \$6000 and Nordicite : Grundeig uthin Nor.: A. 102 Abendook. Geld auf Grundeigenthum bei Zurüdzahlung vor de proWoche, einichtiehlichZinien, für \$100 geliehen leffing Building and Loan Affociation, Icl C nt

Roblengeichaft.
Gelb ju verleiben auf Mobel, Bianos und fonftig gute Siderheit. Riedrigfte Raten, ehrliche Behand-fung. 534 Lincoln Abe., Struter 1, Late Bieis. 20m3.

Aleganders Gebeim : Polizeis Agentur, 93 und 95 Gifth Ave., Jimmer 9, bringt irgend eines in Erfabrung auf privatem Bege, miterindt alle ungludichen Familienderabättniffe, Schlondsfalle u.l.w. und jammelt Beworie. Diebfable, Raubereien und Schwindeien merben nuterindt und bie Schilbigen jur Rechenserben unterfucht und bie Schilbigen jur Rechen werben untersicht und die Schuldigen jur Rechen-ichaft gzogen. Anfprüche auf Schobeneriah für Ber-fetzungen, Unglidels Ale u. del. mit Erfolg geltend gemacht. Freier Rath in Mechtsfachen. Mir find die einigte benifch Baftei-Naentur in Chicago. Sonn-tags offen dis 12 Uhr Mittags.

Dobne, Roten, Mittbe und Schul-ben aller Art ichnell und ficer folleftiet, Reine Gebildt, wenn erfolgles. Offen bis 8 libr Abends und Sonntage bis 12 libr Mittags. Deutsch und Englisch gestochen.

Bureau of Law and Collection. Bimmer 15, 167-160 Mashington Str., nabe 5. Abe. D. Beterfen, Mar. — Mm. Schmitt, Abvefat.

Geld ichnell folleftirt auf Eure alten Roten, Judgements, Lohnanipriiche und ichlechte Schulden, 3br braucht fein Gele für Gerichtsfaften ober Ge- bubren – alle Geschäfte bon lichtigen Abbotaten beforgt; burchaus gebeim. Unistunit und Rath bereitwillight grachen. Schweiere bies auf, 128 LaSalle Str., Jimmer 6. Ronfiabler Reets.

Bejucht: Ebepaar fucht Board an Subfeite in er-fter Rlaffe jubifder ober proteftantifder Familie, nach "Alten ?", zwifden 40. und 45. Str. Abr: R 803 Abendpoft. Lobur, Roten, Miette und Schulden affer Art prompt folleftiet. Schlecht gabiende Miether hinaus-gefest. Reine Gebilbren, wenn nicht erfolgerich. Bobn inns Collection Bureau, 95 Clark Str., Jims mer 509.

Ach in ng! Grohartig! Erfter Aranten-Uniertiükungsverein! — Mouner und Frauen, sowie
Wittver und Mittven sind ersucht, sich diesem Verein anzuschischen, da es eine Vereinigung der Manner und Frauen um Mobble der Fomitien ist, sich
oegenseitig zu unterstützen und einander zu besten.
Da ich gesonnen bin, einen guten Verein der Wittwen und Wittner zu gründen, die ersiche ich alle
Teienigen, die Millens sind, diesem Verein derzutreten, sich die Godard Schlag. 385 M. 13. Set. zu
melden, we sie berzitch willsommen sind. Versammetung seden Freitag. — Edicago, den 3. September
1808.

Ich nehme hiermit meine ierthümlicher Beise ge-machten Neukerungen über Fran Oga Gberse 311-riel. Dieselbe ist eine Gbrenfran und babe ich alle Sochachtung für sie. — Fran L. Böhme. mmfa

Berlangt: Jemand, ber Ameisen und Inseften aus einer Fabrit vertreiben fann, Abr. B. 205 Abendpoft. Batente beforgt und verwerthet. Berthols Singer, Batentanmalt, 56. 5 Abe., offen Sountag Borm.

### Rechtsanwälte. Anteigen unter biefer Rubrit, 2 Gents bas Mort.)

August Büttner, - Abvotat und Rotat. Rath unentgeltlich.

18 3ahre Praris in allen Berichten. 160 Baibington Str., Zimmer 302 und 303. 5agli

Freb. Plotte, Rechtsanwalt. Alechtsiaden brombt bejorgt. — Suite 844—949. Unith Puilding, 79 Tarborn Str., Wohnung 105 Osgood Str. Julius Goldzier. John L. Rodgers. Gold if et & Rogers, Rechtsanwälte.
Suite 820 Chamber of Commerce.
Suboft:Ede Washington und La Salle Str.

Bu berfaufen: Sub Englewood; feine 5 3immer= Cottage. Gute Bedingungen. Eleftrifche und Laupf-Gars. \$1000. \$50 Cajb. Neft ned Belieben. Abr.: C 511 Abendhoft.

Ju berfaufen: Bargain, 75 fink an Neoria Str., nahr 74. Str. und Hallted Str. Electric Line. Leine Agenten. Adr.: Eigenthümer, A 810 Abendoch.

Grundeigenthum und Saufer.

Farmlaubereien.

!!! Befanntmadung!!!

Gin deutscher, praftisch erfahrener Landwirth findt ine aute Garm mit bollftaubiger Ginrichtung, um

Bu vertaufden: 50 Ader Farm in Bigconfin für

Bu verlaufen: Gine Farm für \$300, nabe Chicago, laberces 12 6 G. Beftern Ave., im Saloon. fin Bu verfaufen: 400 Mder Sofgland, C. Krummel. 20

Schone große 6 Jimmer Cottage, Genfter Rouleaur, beiftes Wagter, foones bobes Brid Bajement, ein Lincoln Abe., nur \$1860. Sjol

# nahe Lincoln und Belmont goe. Difen

Cottage nahe Graceland und Lincoln Ave.. \$1550; \$100 Angablung. \$10 monatlich. Rehme Lor irgende wo in Goof Gounty als erike Zablung an. Heiniste ten in Groß Park, Gubler, Kavenswood und Bow-

Zu berfausen oder zu berfauschen: Gine Gd : Lob mit zweistiedigen Frauebaus in Lafe Aiew, werth kl400, Zohnben \$1500, für fleineres Arcoperth, Lot-ten oder Ader Land, Adr.: A 818 Abendoost,

\$1500 für Gottage an Rebber Etr., nahe Salfied Etr., Spwothel gefündigt, \$2500 für Gottage an Wo-bam Etr., nahe Korth Ave. Vot das Geld werth. Haberer & Telfoffe, 185 Walbington Etr. Bu vertanfen: Coone 1 Zimmer Cottage, bobes Bafement und Attic, Beid. 8100, \$100 Angabetung, Ref. 810 woraftich. Bun. gelesty, 545 E. Belmont Ave. Offen Sonntag.

Bu berfaufen: 3mei 1 Zimmer Cottages an George Str., nabe Conthport Abe. Bargains. Theis, Illis Relion Str. Bu verfaufen: Sous und Cot, wegen Abreife, 114 Cornelia Ave., & Blod von Lincoln Ave.

Nordwest: Zeite. In rerfansen: Aur \$160 taar, Mest auf leichte monatliche Abzahlungen, verschaffe ich Ench eine Kot und kane Euch ein Neim und voren eigenen Plas-ten, pon Seid antivatel. Votten meilich wer

Bu verfaufen: Rene Soufer, G Zimmer alle mo-bennen Einrichtungen, quie Manteis, 3 Siod von Logan Sanare Edition, \$1900. - 4 Zimmer Sins-fer nobe Cifton nub Redie Ave. \$1100. Lotten \$300. Leichte Angabungen. Sonntage often. Ernft Mehns, Ede Milwantee und California Ave.

Zu verfaufen: Lot an Horbing Ave., 1 Blod von Ghicago Ave. eleftriicher Car, 25 Juh nördt, von John Str., Chiront, Preis Schoft, Näheres beim Eigenthümer, 681 Saddon Ave., 2. Flat.

In verfaufen: Gin gweißt diges Wehnband, zwei Lotten und großer Stoll, Gute Gelegenbeit für Tamiften ober Mitchmann, billia, wenn ichnell ver-fanft, 80 Wilmet Ave. Borftadte.

Bierzig Centsper Zag faufen Ench und Eurer Familie ein gutgebautes mobernes Heimin Weit Breibafe.

Breise \$1,850 bis \$2,500.
Wir verlaufen viele Haufen bis 15 m on a flich.
Ale in Baar = Unzah un ungen.
Ale Berbesterungen und zwar die besten.
Eountag, den 3. Sept. um 2 Uhr Nachm.
Föhrt ab Union Bahnsof, Eural und Uhr Nachm.
Hattan 16. Set. und Weitern Uhr. Freis Viele is werden am Bahnhossgitter vertheitt.
E. E. Groß,
Sechster Floor, Majouite Temple,

Berichiedenes.

Leute, welche Saufer und Lotten faufen, bertaufen ober vertaufchen wollen, werden bei und sichnes in ginell und reell bedient. Auch Farmen bertaufcht. Gustaufen Wohnaus, nahe Station, in gutem Anstreubenberg & Co. 192 M. Division Str., weisiden Missaufer und Afbland Ave.

Smyladidadun Ave. 37 722 Abendyoft.

Weshalb leiden wir?

Bruchbander. Die Autmertjamteit Der Erager von Stadt-bandern wird gelenkt auf eine große Anzahl neuer auf Beitel: " foltenen Areisen. lung gemachter, mit Leber überzogener Bruchbander ..... ju feltenen Preifen.



Die einfachen (jebe Größe), .65c Die doppelten (jebe Große), \$1.25

Gin Privatzimmer jum Unpaffen haben wir im vierten Stod eingerichtet (erreich. bar burch Glevator). Runden fonnen ba fich felbit nach Bunich bie Bruchbanber anpaffen ober anpaffen laffen. Bir haben bas größte Lager Brudbanber ber Weftfeite.

# Die schöne gelena.

Moman von Alexander Baron von Roberts.

(Fortsetzung.)

Sie fchritten über ben festen, wohl= gepflegten Grasteppich ber Bruftwehr= trone babin. Dief unter ihnen fturgte ber Wallgraben ab, auf jener Geite bon bem ichrägen Mauerwert ber Contrees= tarpe begrengt. Das Unterholz bes Glacis mar icon bon einem feinen, grünen Sauch überzogen, mahrend bie Stämme noch winterschwarz und fahl emporragten. Die Bepflangung zeigte bon berarmirung des Krieges ber einen facher ormigen Musbau für Die Schuft wirfung, und burch benfelben fah man weit binaus in's Land: über Die Meder mit ihren frischgestürzten, in ber Sonne ichimmernben Erbichollen, über das beginnende Grun ber Barten, mo es bon Arbeitern wimmelte; weit hinten, bor ber bufteren Dlaffe eines Forts, blintten Baffen ererzirenber folbaten. Doch rudwarts ftreiften bie Blide über bie Baume hinmeg nach bem Rhein, ber in gewaltiger Belle bort vorüberfluthete. Und Die jonnige Fröhlichfeit Diefer Belle schien mit ben Augen auch das Herz in der Bruft zu weiten. Ein Dampfer raufchte mit bem blaubraunen Dampf baher, bas Waffer in wellige und funtelnde Auf= regung berfegenb; fern mehten Schiffswimpel und burch bas Bitter= wert der Gifenbahnbrücke rollte mit bumpfem Donner ein Bug.

Bur Rechten breitete fich bas beilige Roln, bas Deer ber fpiggiebeligen Da= cher bom Licht überftrahlt, bin und wieber burch bie feucht=buntlen Schluchten ber engen Gaffen unterbrochen, summend und tonend bon ge= fchaftigem Leben, hier bas helle Bing= bing eines Schmiedehammers, bort ein militarisches Trompetenfignal, Raffeln bon Wagen und Rindergeschrei. Und über Diefem Meer, wie Schiffe auf ber Fluth, Die ragenden Thurme: gunächft ber barode Selm bon St. Bantaleon, bie gothifche Nabelfpige bon Gt. Bereon, und meiter nach bem Rhein gu bas majestätische St. Martin, bas ehr= würdige und phantaftische Maria im Rapitol, bann Maria im Glend, ber Rathhausthurm und bie burgartigen Pfeiler ber feften Brude. Doch alle bie Roloffe schienen zu winzigem Spielmert gufammenguidrumpfen bor ber gigantischen Majestät bes Domes. Roch waren die beiben Thurme bon Berüften umfponnen, bie in ber Ent= fernung wie ein toftbares und funft polles Filigran wirften, burch bas man bie Belme ber Thurmriefen ichimmern fah. Das Bebewert mar im Gange und ein fleines Rlotchen, in Wirt lichfeit ein ungeheurer Steinblod murbe an einem Fadchen in die Sohe ge-

Ja, ber Unblid brachte auf anbre Gebanten! "Man berfauert ba unten in ber Rafematte," fagte bie Lena. Es war fonft nicht ihre Gewohnheit gu flagen. Rur eine flüchtige Gehnfucht an die bergangenen Tage, ba fie mit freieren Glügeln umberflatterte.

"Wenn ich Du ware, ich that' mich nicht fo placen Tag für Tag!" ber= fette bie Gett. Aber bas "Umufir' Dich!" blieb ihr biesmal boch in ber Reble fteden. Wenn fie noch einmal angufangen hatte, vielleicht hielte fie es bann auch mit bem Pladen. Man fommt weiter - ift ihr bie Len' nicht ein Beifpiel?

Natürlich brachte fie es nicht über fich. Funts nicht zu ermabnen. Es mar mit biefem anders gefommen, als fie erwartet hatte. Funt machte ber Billa bie Cour, bas mar fo alltäglich - ein Chebruch mare intereffanter ge= mefen! Sie hatte etwas wie blutige Gewaltthat in ber Luft gewittert.

"Ich that' mich aber boch gut mit bem Fiinkchen halten, Len'," warf fie hin. "Er tonnt' Guch boch helfen!" "Diejo?"

"Wegen Gurem Feldwebel. Ja, er fann Guch icon bagu helfen!" "Der?! Wir brauchen niemand

Hubert hat ben Feldwebel in der Za= "Dho! Bift Du bas gewiß? Die

gange Kafematte meint bas Gegen=

Lena ftutte. Subert war ber alteste Unteroffizier ber Kompagnie, nie be= ftraft, überaus tuchtig im Dienft und gut nach oben angeschrieben. Es war so selbstverständlich, daß er nicht über= gangen würbe.

"Bah, die Kasematte macht ihn boch nicht bazu. Gett!"

"Freilich nicht, es hängt am Bureau.

frei vertrieben. bauernb geheilt. Bahnfinn verbindert durch Dr. Aleines großen Arerven-Biederberfteller. Koftive Deitung für alle Aerven-Krantheiten, Sits. Geilebfe. Arämbe u. Betis-ns. Aeine Sits ober Vervölität nach eintäaigen ehrand. Behandlungs-Anweijung und & Ber-dsklatde frei für Fitis-keibende; sie haben nur im Emblang die Expressolien zu gaben. Geitst au Tr. Aleine Vib. Bellewe Institute of ne. 931 Ard Str., Philadelphia, PaGerade beshalb fann Guch ber Funt helfen. Er fagt felber, es lag' an ihm, ob Ihr Feldwebel werd't ober nicht."

"Nun hör 'mal, fo ein Grogmaul!

Gie werben ihn auch fragen!" "Ich weiß nicht, aber Alle meinen fie, fo ein Schreiber fann viel ausrich= ten! Er fagt ja felbft, er hat ben Da= jor fammt bem Abjufanten in ber Za=

fche. Er tritt am erften Upril wieber in's Bureau zurück." .. Sp--p ?' Much Lena ware felbft imftanbe gemefen, die Macht eines Schreibers gu überschäten. Dieje herren thun boch fo wichtig - etwas muß boch baran fein Aber fie, Die Suberts, follten Je-

ben? "Dummheit!" rief fie hohnend. "Und nun laß mich bamit in Ruh!" "Wer nicht boren will, muß fühlen! Schab', wenn Guch ber Feldwebel durch die Lappen geht!"

nem ben Feldwebel zu berbanten ha=

"Unmöglich!" Damit gingen fie gu einem anberen Befprächsthema über. Gie maren am Ende bes Rurtinenwalles angelangt, bon wo aus das Rachbarbaftion mit feinen Facaben und Flanten borragte. Diefes war nicht mit einer Rafematte abgeschloffen; in ber Mitte bes Sofes fland ber mit Dachpappe bebectte und pollig fcmarg getheerte Holgichuppen, ber bie Montirungstammern ber fünf: ten und fechsten Rompagnie barg. 3mei Paliffaben= und Borrathsichuppen stießen baran. Jenseit ber Ballftraße, nach bem linten Rurtinenpuntt gu, ftand ein Friedenspulbermagagin, leicht in Solg gebaut, mit Bintlaben und

Dumpf prallenbe, tattmäßige Schlä= ge hallten ihnen entgegen; jett borten fie auch Gefang, ber bie Schläge be-

Bligableiter, bon einem Boften be-

macht.

gleitete. "Es ift ber Subert, ber Mantel ausflopfen läßt. Gie muffen bas Better benuten," erläuterte bie Lena.

Bald faben fie auch ben Gergeanten, ber mitten unter ben fraftig folagens ben Soldaten ftanb.

"Bas nighet mi—i—ir Gin iconer Ga—a—arten, Benn Andre dein ipozieren gehn, Und pflüden mir die Rössein ab!"

fo ging ber Gefang. Plotlich fcallte Suberts Stimme bagwischen: "Rube! Still mit bem Gröhlen!" Gine Stimme flang trogbem noch

nach - nochmals "Ruhe!" barfch und grob. Dann war nur ber eintonige Tattichlag ber flopfenden Beitichen auf bem ftraff gehaltenen Tuch.

"Warum haft Du benn aufhören laffen gu fingen?" fragte Lena ihren Rann, als fie naber traten. Mürrisch gudte ber bie Schultern, faum bag er Die Beiben begrüßt hatte.

"Du willft weiter?" fragte er. ba fich die Frauen wieder gum Gehen an= schickten.

"Nach bem Glacis." "Bleib, ich hab' Dir noch etwas gu

Es flang fo unfreundlich, als ob er eine Solbaten bor fich hatte. Die Sett murmelte: ba muffe fie geben. fonit würde man noch am hellen nach mittag aufgefreffen!

Much ber Flügel bes Montirungsduppens, wo Blaumullers Reich mar. hatte geöffnete Laben, mithin mar ihr Mann bort, und fie wollte nach ihm feben. Bielleicht trafen fich beibe Frauen nachher wieder.

"Romm!" fagte Subert, und er fchritt Lena boraus nach ber Mitteltraberfe bin. Was ift ihm nur - fie war fo erichroden. Er hielt beim Ge hen bas Gesicht nach bem Wall gefehrt, als hatte er etwas zu verbergen. Genfeit ber Traberse angetommen, bort, wo fie ben Bliden ber Golbaten entgo= gen waren, fcmig er fich ins Gras an bie Boschung, schmiß sich bin und schlug bie Sanbe por's Geficht. Die breite Bruft behnte fich und fant bann wieber mit einem teuchenben Geufger gufam= men, der auch einen Fluch bedeuten fonnte.

"Um Gottes willen, Wilhelm, mas

Gine Gifersucht? - Sie ift fich nicht ber gerinaften Schuld bewußt! Ihre Anie bebten unter ihr por Schred. -Vielleicht der Klatsch, der ihm eine in= fame Lüge verfett?

"Aus! Alles aus!" rief er. Er hob bie Sanbe bom Geficht und schüttelte die geballten Fäuste vor sich in die Luft. "Elf Jahre gedient und Mues umfonft ! Darum all' bie Pla= derei! Darum all bie Anochen geschun= ben im Dienft! Darum fich gebudt und gefrummt — ju Befehl! gu Befehl! — ju Befehl! Darum!"

Sie griff nach feinen Fäuften. "Was ist geschehen, Wilhelm? Sag's boch! Sprich Dich boch um Gottes willen

Mit einem Funteln bes Saffes in ben Augen warf er ihr bas Wort in's Geficht: "Warum? - Warum?" höhnend flang es, und nochmals: "Warum?" Damit rig er ihr feine Fäufte aus ben Sanben - fie tortelte einige Schritte gurud.

"Warum benn?" ftammelte fie blaß bor Schred. "Rannft Du Dir bas nicht felbft

fagen? he?" zischelte er. Dann ftugte er bas haupt in bie Fäufte und wiegte es aufgeregt hin und

her, als tonnte er bas noch nicht faffen. Lena war auf die Anie bor ihn bingefturgt: "Wilhelm-lieber Wilhelm!" Sie taftete ibm, um Aufschluß fle= hend, über Geficht und Sande.

Allmählich ward er ruhiger und begann bumpfen Tones ihr Alles ju erflaren. Der Sauptmann war alfo dagewesen mit einem Borwand, die "Broden" betreffend, fonft pflegte er fich hier nie bliden gu laffen. Er er= schien aber nur beswegen, um ihm bas ju fagen. Buerft ein paar Umschweife, bann tam er auf Molbauers Abgang gu fprechen: "Sie hatten fich wohl Hoffnung gemacht, Feldwebel zu wersben, lieber Hubert? Leiber muß ich Sie bitten, fich weiter feinen Mufionen hinzugeben. Es thut mir herglich leib, Ihnen bies zu fagen. Wie es icheint, werben Sie oben für die Stellung nicht gewünscht. --"

Und ba Subert, ftarr bor Ueberra= fcung, wider ben üblichen Refpett ber Teufel hole allen Respett! - bie Frage ausstößt: "Warum?" - mas triegt er ba zur Antwort?

"Sie haben, wie es fcheint, mein lie= ber Subert, ein gutes Loos mit Ihrer Frau gezogen, fie foll brab und fleißig fein, aber . . . benten Gie nur an Die Beschichten bom borigen Jahr, mo Ihrer Frau Gemahlin wegen" (welch ein hohn, biefer Titel, ben er ihr nach dem Jargon der fogenannt Gebilde= ten gibt!) "bie Garnifon sich in ben Haaren lag."

"Man hat mir boch bamals ben Ronfens nicht verweigert, herr haupt= mann -" magte er zu erwibern.

"Ja, als Unteroffizier, folange Sie in der Front fteben - wie gefagt, lie= ber Hubert, mir ift es fatal genug, ich bermag fein Berbrechen brin gu feben. und wenn es mich nur allein anginge - wie gesagt, Sie haben ja ein gu= tes Loos gezogen, und bas Bergangene mußte längst ad acta gelegt fein aber bie Zeit ift gu furg ber - man meint, als Frau Feldwebel ginge es both nicht . .

"Urmer Bilbelm! -" fcbluchgend fant ihr Haupt auf feine Anie, "lag mich geh'n! 3ch bring' Dir Unglüd! Du hatteft mich nicht heirathen follen! Lag mich wieder geh'n!"

Teufel, was für einen Unfinn Schwagest Du!" rief er auffahrend. Es war mehr ein Born gegen feine eigenen unseligen Gebanten. Gin Mitleib er= faßte ihn: "Romm, mas ichwageft Du ba! Steh auf! Bor auf zu weinen! Steh auf, fet Dich hierher neben mich! - Du weißt, ich hab' Dich lieb, Lena! Steh auf! - Beiß Gott, daß ich Dich liebe! Mag alles Unbre gum Teufel fahren! 3ch heirathete Dich, weil ich Dich liebte. Damit genug! Nur bas, weiter nichts! Möge alles Unbre gum Teufel fahren, ber Feldwebel, alles -

fomm!" Seine Stimme klang ploglich fo lieb und weich - als wenn er ein Rind gu beruhigen batte, bem man ein Spiel= zeug zerbrochen.

"Du armes Ding, Du hatteft Dich fo barauf gefreut. Run marte, Du follft nichts zu bugen haben! Bum Steintlopfen und Gaffentehren find wir doch noch zu gut! Romm her, Du armes Ding!"

Er nahm ihren Ropf in ben Schoof und ftreichelte ihn mit feinen rauben Sanben. Ihr Rorper erichütterte bom hestigen Schluchzen.

"Bilhelm-" ftammelte fie, "Du follft feh'n, ich bergelt' Dir's!"

Bahrhaftig, wie ein liebes Rind, bas gelobt, fortan artig zu fein: "Du follft feh'n, ich will Dich lieb haben . .

Plöglich erschraf fie bor ber Offen= beit beffen, mas fie eben im Begriff mar ihm zu befennen: boch nicht, baß fie erft bon jett ab fich Mühe geben wollte, ihn gu lieben und ihm treu gu fein Lauerte unter biefem Befenntnig nicht das andre, daß fie ihn bisher nicht ge= liebt ?

Sie will ihn lieb haben! - wie fich ber ftarte Mann an das flüchtige Wort bon Frauenlippen flammerte! Mle mare es ber Salt, ber ihm noch einzig geblieben, jett, ba alle feine Mufionen und Hoffnungen vor ihm in ben Ab= grund stürzten.

(Fortfetung folgt.)

3m Spiel bes Lebens mifchen wohl die Menschen die Karten, aber bas Schicksal theilt fie uns zu.



zufammengefett, find das harmloseste, sichenste und beste Mittel der Welt gegen

Verstopfung,

welche folgende Leiben berurfacht : Gallenfrantseit.
Uebelleit.
Uppetitlosigleit.
Uhpetitlosigleit.
Uhpetitlosigleit.
Ulpdrüden.
Ulpdrüden. Gallenkransheit.
Alebesteit.
Albesteit.
Allgemeine
Betdroffenheit.
Acijer, wirbelnder Kopf,
Albuschaulichteit.
Allgemeine
Betdroffenheit.
Allgemeine
Achiologiet.
Acijer, wirbelnder Kopf,
Amindel.
Acijert Junge.
Acijert Junge.
Acijert Appifolimetz.
Acijert Allegeneit.
Acijerteit.
Acimorrhoiden.
Acimorrhoiden.
Alific.
Betderbeitenen.
Alie Handen.
Alie Handen.
Aliedergefinder Acijertifter Acijertifter

Bebe Familie follte St. Bernard Rrauter : Pillen borräthig haben.

Sie find in Apothefen zu haben; Breis 25 Cents die Schachtel nebst Gebrauchsanweitung; fünt Schachteln für §1.00; sie werden auch gegen Empfang des Freites, ur Baar ober Veireftmerfen, irgend wohl nicht Ber. Staaten, Canada ober Europa frei gelandt P. Neustaedter & Co., Box 2416, New York City. Muffen wir immer fdwad und krank fein? Ties find Schmerzenstrufe, die täglich von taufen-en und Abertausenben leibenber Menichen - Män-en und Abertausenben leibenber Menichen - Män-en und Kranen - ausgestößer werden, beren ganze riftenz ihnen selbt eine Bitde ilt. Sie schubera or bem Tod und bas Leben bekeuter nur Quas, deshath follten sie leife Leiben ausstehen, beren und sich in Worten nicht ausbrücken läßt.

Benn Ihnen Seilung angeboten wird! Leute, die an Nerven-, dronischen und geheimer gransbeiten leiden und durch wiederholte Fehl schaften, wiederhalte fehl schaften ich des gegenen der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt der gestellt jollten nicht verzweifeln, jondern auf s Kene trauen fassen nund den einzigen Wann auflus der ihnen ein neues Anrecht auf Leben und E bietet. Der Wann ist der Wiener Spezialist des



Mebical Inftituts, Seinen unübertreffli: hy feine Namen seiner Patienten, noch ihre Krantsiten, sondern beit fie, und Niemand, der ihn institut, dat zu befürchten, daß sein Bertrauen gewicht oder doch institut, das sich dass die Artsche Bedaufung bezieht, anders als kirtlig gehen halten wird. Der Miener Spezialift jählt unter inen Hunderten von Aalienten viele der bervous gewolften Geschäftsleute der Stadt, die die Kochasten eigenden gewolften gefondstellente der Stadt, die die Kochasten wissen, das er seine Verlogendungen ischer Beziehung wohr macht, an der Kedandlung er folgenden Arantheiten bat er stets guten Erfolg i der Helling gedabt.

Mieren, ber Vieren, Bering Gebott.
Teine nerben wiffere, gen de Treite, der ind Druf nach ben eichenfells und erfolgreich wir mit unferer nenn Methode.

Blafe attte ober chro-nifde. Mafenfatarrh, bie idredliche Rrantbeiten ber eigerelliche Rrantbeit, ber feingewibe, Berftopfung. Diarthoc. Derfoninge scantbett, Derfobiung. Tarrhoe. Derfobinger immer um ter feiner Behandlung.
Roph Reutalgie, Mis gepre und Geift. Marioffe Gebachtuiffes und Belaftsgefeit verden bei uns geheilt. Männer-Krankheiten vindel merben ges in jedem Stadium, ob alt ober nen, beilen wir, mo Undere es nicht vermögen. beilt. Roble. Ratarrh ber ifindung, Geiferteit, Berluft ber Stimme, Schleim in ber Reble.

franen-Krankheiten. 

New Era Medical Institute, Ecke Harrison, Halsted u. Blue Island Ave

Edmeres Frauentoos.

Lieutenant Guftin, Begleiter einer ber bom frangofischen Rongogebiet aus gegen ben oberen Mil bin entfanbten Expeditionen, schildert in einem Be= richt an bas Brüffeler "Mouvement Geographique" bas Leben ber Frauen auf bem Zuge ber Expedition. Es han= belt sich natürlich um Regerfrauen. Die Beobachtungen bes jungen Offi= giers über bie foziale Stellung und Charaftereigenthümlichkeiten ber Re= gerfrau sind nicht gerade neu, aber die Schilderung bes Lebens biefer Frauen auf bem Marfche und im Lager ber= bient boch eine Wiedergabe. In einer Erpedition, fchreibt Buftin, mo jeber fein eigenes Leben für Die Intereffen bes Staates zu Martle trägt und wo Die geringften Greigniffe Die meiften unferer weißen Frauen gur Dhnmacht bringen würden, muß man ben Muth, bie Gelbstverleugnung und die Ralt= lutiateit bewundern, die die Negerin fogar im Augenblide höchfter Gefahr auszeichnen. Natürlich ift bies bem Umftande zuzuschreiben, baß fie in gang anderer Beife mit bem Gefühle ber= traut ift, von Gefahren umgeben gu fein. Auf bem Mariche trägt bie Me= gerfrau an einem geflochtenen Trag= forb, beffen Tragriemen entweder um bie Schultern ober um bie Stirn ge= legt find, bas Rüchengerath: 4 ober 5 Töpfe von verschiedener Große, einen Egnapf, Konfervenbüchfen, Ralebaffen und Mafchen, zuweilen einen Mörfer nebft Reule und Meffer; bagu bie Lebensmittelvorräthe: geräuchertes Fleifch, Getreibe ober Anollenfrüchte, e nach ben Erzeugniffen bes Landes. durch welches die Expedition gerade geht, Salg, spanischen Pfeffer und Del; bann ihr Geld, b. h. Gegenstände, bie im Lande jum Taufchhandel gebraucht werben, wie Glasperlen, Arm= bänder, Nabeln, Faden, Schnüre,Ban= ber u. f. w. Dazu tommen Rleidungs= ftude bes "Gatten": Schurg, Dede, ge= flochiene Matten und verschiedene Gewebe, endlich vielleicht auch ein Wetisch und Gegenstände bon heilfraftiger Be= beutung. Diefe gange Traglaft führt ben besonderen Ramen Biloto und wiegt 45 bis 75 Pfund. Auf bem Bege hebt fie ihren Schurg bis gu ben Anieen auf, wenn fie ihn nicht über= haupt burch ein fürzeres Rleibungs= ftud erfett, wie es die Manner tra= gen. Gie geht gebeugt, ben Ropf ge= fentt, gewohnheitsmäßig die auf bem Ruden ruhenbe Laft mit ben Sanben ein wenig ftugend. Gie fpricht eine halbe Stunde nach bem Aufbruch bom Lager fein Wort mehr. Oft bebient fie fich auf bem Marich eines Stodes. Sat Die Frau ein fleines Rind, fo trägt fie es figend in ber Sohlung eines befon= bern Tragers auf ber einen ober auf ber anbern Schulter und umfaßt es mit einem Urme, mahrend bas Rind bie Beine um ben Oberforper ber Mutter schlingt. Sie nährt es im Gehen. Das Rind fceint ein Gefühl bafür gu ha= ben, auf bem Marfche Unbequemlich= feiten ertragen ju muffen, benn es ftoft feinen Rlagelaut aus, nicht ein= mal in ftromendem Regen und in ber brennendften Connengluth. Cobalb bas Rind geben fann, folgt es feiner Mutter gu Fuß und trägt eine fleine Bafferflasche, aus ber es fich zuweilen

erfrischt. Bahrend ber Morgenmar=

liegt, trägt es in ber Sand eine Stroh-

fche, wenn ber Thau auf ben Grafern

und fie berhindern, in die Felder gu laufen, wo fie leicht von ben Gingebore= nen erschlagen werben fonnen. Wo ein Bach überschritten wird, fcbopfen fie oberhalb ber Durchgangsfielle frifches Waffer. Ift ber Salteplat erreicht, fo ziehen sich die Frauen und die Rinder in ben Schatten bes Gehölzes gurud, um zu warten, bis bie Beigen ben Soldaten ihre Plage für die Nacht an= gewiesen haben. Dann geht jede Frau zu bem ihrem Gatten zugewiesenen Plat und legt bort ihr Biloto nieber. Sie fucht hierauf brei große Steine, aus benen fie über bem Teuer eine Stute für ben Reffel herrichtet. Brennt bas Feuer und tocht bie Suppe, fo läuft fie ichnell jum naben Bach, um ihren Leib zu erfrischen und gu fäubern. Nachbem bie forgfältige Ba= fchung beenbet ift, nimmt Die Regerin einen Tropfen Del in Die Sandfläche und reibt fich bamit bie Saut ein. Dann binbet fie ihren Schurg wieber um und tehrt mit gleichailtiger Diene gu ihrem "häuslichen Berbe" gurud. Es ift noch zu bemerten, daß unter ben Stämmen ber Sauffa, ber Rongolefen und be Mata-Matamba, die die Begleiter biefer Expedition ftellten, na= türlich Vielweiberei herrscht, und zwar find bie moralifchen Begriffe bon ben ehelichen Berhältniffen nach unferer Auffaffung bort berart bertehrt, baß eine Frau ftolg barauf ift, einem Manne au gehören, ber außer ihr noch recht biele Beiber befigt. Um menigften ge= achtet ift bort bie Frau, Die ihren

um ben fleinen nachten, gang naffen

Rörper zu ermarmen. Die größern

Rinder nehmen ihrer Mutter leichtere

Gerathe ab, 3. B. eine Rolle geflochte=

ner Matten, ein großes Gefäß u. a.

Wenn die Rolonne bei einem Dorfe an=

halt, so entledigt fich die Frau ihrer

Laft, ruht fich aber nicht aus, fonbern

läuft zuerft in bie Felber, um nach

neuen Lebensmitteln zu suchen. Die

Frauen marfchiren ftets unter bem

Schut einiger Solbaten, Die Die Marich=

ordnung unter ihnen aufrecht erhalten

# Gin liebenswürdiger Zafdendieb. Daß ber Tafdenbiebftahl in wirt-

Mann mit wenigen ober gar nur mit

einer andern Frau theilt.

lich liebenswürdiger Beife ausgeführt werben tann, lehrte bie Berhandlung, welche fürglich im Landgericht I in Berlin gegen den Rellner Robert Sat= tenhauer ftattfand. Das Berhalten bes Angeklagten erinnert an basjenige jener biebischen Frauensperfon, melche bor Jahren unter ber Bezeichnung "bie gefällige Dame" zu wieberholten Bar= nungen burch bie Preffe Beranlaffung gab. Gie pflegte Damen auf ber Strafe barauf hinguweisen, bag bie= felben burch Bufall ober aus Bosheit auf ber Rudenseite verunreinigt mor= ben feien, und erbot fich, auf bem näch: ften hausflur eine oberflächliche Gauberung borgunehmen. Sier nahm fie ber Betreffenben bas Taschentuch aus ber Tasche und stedte es nach angeblich beendeter Reinigung auch wieder in die Tafche ber Befigerin. Die Lettere machte bann fpater bie Entbedung, baß ihr Portemonnaie berichwunden war. Die Diebin, welche bie Stragen Berlins lange Beit hindurch unficher gemacht hatte, wurde zu mehrjähriger Gefängnifftrafe verurtheilt. Der Rell= ner Sattenhauer berbinbet mit einem hübschen Meußeren ein einnehmenbes Befen und bedeutende Rebegewandt= heit. Er tam bem weiblichen Geschlecht bald "zart", bald "breift und berme= gen" entgegen und hatte viele Erfolge zu berzeichnen. Un einem Junitage faßte Sattenhauer auf bem Alexander= lab eine por etma amangia Sahren eingesegnete Dame in's Auge, welche auf Jemanden zu marten schien. In biefem Falle ging Sattenhauer breift und berwegen bor. Er forberte ohne Weiteres bie ihm frembe Dame auf, mit ihm ein Glas Bier zu trinten. Die fühle Abweifung, die er erfuhr, brachte ihn teineswegs aus ber Faffung. In höflichfter und liebenswürdigfter Weife mußte er fie in eine Unterhaltung gu berwideln, und als fie weiter ging, blieb er an ihrer Seite, bis fie ihre in ber Georgenfirchftrage gelegene Bohnung erreicht hatte. Sattenhauer ber= abschiedete fich, bat bie Dame aber unter Betheuerung feiner lauterften Abfichten fo instandia, ihm am folgenben Nachmittage eine Zusammentunft ju gewähren, baß fie eine gufagenbe Untwort ertheilte. Der Ungeflagte folgte ihr noch auf ben Hausflur, und hier umarmte er fie gum Abschied in fturmischer Beife. Die Dame entwand fich ihm und eilte hochflopfenben Ber=

# Eine reelle Offerte! Chrliche Bulfe frei für Manner.

herr Ebuard heinsmann, ein einicher Arbeiter, wohnhaft Ro. 208 Mon-roe Uve., hobofen, R. J., ersucht uns, ben Lesern ber Abendpost mitgutheilen, bag irgend ein Mann, ber nervos und ge ichwächt ift, ober welcher an den mannich faltigen Folgen von ichwerer Arbeit, Aus ichmeifungen ober geheimen Gunben leibet wie nervoje Schmache, unnatürliche Berlufte mangelhafte Entwidlung, verlorene Man nesfraft, Impoteng u. f. m., vertrauensvoll an ihn ichreiben und ohne Roften volle

Ausfunft einer ficheren und gründlichen Beis lung erhalfen. Serr Beingmann mar felbft für lange Beit ein folder Leibenber und nachbem er ver-gebens viele angepriefene Beilmittel versucht, verzweifelte er faft an feiner Reitung. Bulest faßte er Bertrauen ju einem alten, er-fahrenen Freunde, beffen guter und ehrlicher Rath es ihm ermöglichte, Rettung zu finden und permanent furit ju merben. Da er aus bitterer Erfahrung meiß, bag jo viele Leibenbe von gemiffenlofen Quadfalbern geprellt werben, fo faßt herr heingmann es als feine Pflicht auf, als ehrlicher Mann feinen Mit-menichen ben Bortheil feiner Erfahrung gu geben und ihnen fomit gu einer Beilung verhelfen. Da er nichts zu verfaufen hat, fo wünscht er fein Gelb bafur, benn er halt bas ftolze Bewußtiein, einen Gulflojen auf ben Beg gur Rettung gewiesen zu haben, fur genügende Belohnung seiner Mühe. Kaus Sie Herrn Seintmann schreiben, so können Sie fich auf Erlangung vollständiger Beilung fo

wie auf ftrengfte Geheimhaltung verlaffen. Abreffiren Gie wie oben angegeben, nenne Sie diese Beitung und legen Gie eine Brief: marte bei. Nur folche, bie mirklich einer Beilung beburfen, fonnen berudfichtigt merben.

fadel, beren Gluth es zuweilen anfacht, gens in ihre Mohnung. Sier bermißte fie ihr Bortemannaie - ber Berliebte hatte es ihr bei ber Umarmung aus ber Tafche gezogen. Es tamen noch zwei Falle gegen ben Ungeflagten gur Verhandlung, welche ähnlich lagen, in einem Falle hatte er ein Portemonnaie mit 90 Mart erbeutet. Der Staats= anwalt bertannte nicht, bag bie Beftohlenen bem Angeklagten bie Gache fehr leicht gemacht hatten, aber bie Sandlungsweise bes Angeklagten, ber bereits vielfach borbeftraft war, fei boch im hohen Grabe gemeingefährlich. Er beantragte gegen ihn eine Bucht hausstrafe bon brei Jahren und bie üblichen Rebenftrafen. Der Gerichtshof erfannte nach biefem Untrage.

# Colonel Mitor.

Der New Yorfer Millionar, welcher

foeben aus bem Rriege guriidfebrte, läßt eine Aufstellung feines Grundbefiges anfertigen. Er befigt viel eigenen und noch viel mehr gemeinfam mit fei= nem in London lebenden Bruder, Billiam Waldorf Aftor, fowie als Mit= Niefnuger berichiebener Aftor=Trufts. Wie viel er befigt, weiß er schwerlich felber genau. Er läft ben Werth jest bon Experten fesiftellen, um alsbann ben Steuer-Rommiffaren anzugeben, wie viel er werth ift und wie hoch er eigentlich befteuert werben follte. Bur Beit bezahlt er auf eine Biertelmillion personliches und fein auf \$25,000,000 bewerthetes New Yorfer Grundeigen= thum \$300,000 Steuern. Er hat aber Freunden gegenüber erklärt , baß er glaubt, unter ber allgemeinen Steuer= rate und einer torretten Schähung gur Zahlung von 40 bis 50 Prozent mehr verpflichtet zu fein, und bag er feinen Befit beshalb genau feftftellen läßt. Ferner hat Coi. Aftor in ben Lagern persönlich gesehen, wie weh der Hunger thun tann. Das hat ihn auf die 3dee gebracht, ein Spftem bon Boltstüchen o zu fundiren, daß fie in allen Arbeits= biftritten ber Stadt eine große Mus= mahl bon Speifen, einfachere fowie le= dere, jum Gelbfttoftenpreife abgeben follen und nicht allein gute und nahr= hafte Roft, sonbern auch belifatere Speifen auch folden Leuten erreichbar zu machen, die fich in Bezug auf ihre perfonlichen Bedürfniffe großer Spar= famteit befleifigen muffen. Derartige Bolts=Restaurants find in London un= ter ben Aufpigien ber Pringeffin bon Wales begründet worden und haben fich bort nicht nur als ein Gegen, fon= bern auch als ein Erfolg erwiesen. Endlich wird Col. Aftor auch einer schon forgfältig vorbedachten Ibee nunmehr näher treten, und Rem Dort eine Universität schenken, Die er auf fei= nem Grundbefit in Weftchefter County für \$5,000,000 erbauen und fo reich gu fundiren gebenkt, baß fie, mas Lehr= fräfte und Studienmittel betrifft, mit Nale und Harvard in Wettbewerb tre= en fann.

- Aus ber Schule. - Lehrer: "Wo hielt sich Ludwig XVI. auf, als ber Konvent tagte?" — Schüler: "In Ba= ris!" - Lehrer: "Und wo liegt Pa= ris?" — Schüler: "In Franfreich!" — Lehrer: "Und wo liegt Frankreich?" -Schüler: "In Europa!" — Lehrer: "Und wo liegt Europa?" — Schüler: Sa, wenn Gie bas nicht 'mal wiffen, bann können Sie mir aber wirklich leib thun!"



# Gine glückliche Che 等于10mm (A) 2000 产品的 (A) 2000 (A) 2000

alles Wissenswerthe über Geschiechte:Kranfheiten, jugendliche Veierrungen, Imporens, Unstructivarseit in den gebegene, deutsche Buch: "Der Kertungs-Ankei", 46. Aust., 250 Seiten, mit vielen lehreichen Abbildungen. Es ist der einig zwerlässen Aathgeber für Kranke nub Gesunde und namentlich nicht zu entschren für Leute, die ich dertychen abeit ungludlich berheitanbet find. With nach Emplang don 25 Sis. in Vollestamps forglam berhacht fret zugelande. DEUTSCHES HEII.-INSTITUT.
No. 11 Cinton Place, New York, N. X.

"Der Rettungs-Anter" ift auch ju baben in Chicago, Ju., bei Chas. Salger, 844 R. Palfted Str.



geill Euch selbst fen und unnatürliche Entleerung der Sarn: Organe. Beide Gefallechter. Bolle Anweilungen mit jeder Plaiche: Breis \$1.00. Berfault von E. Latah Drug Co. ober nach Emblang des Kreits der Ervrech ver-

Ban Buren Strafe und 5. Avenue, Chicago, Allinois.

BOISCH 103
Optifius, E. Adams STR. Genaue Untersuchung bon Augen und Anpaffung on Slafern für alle Mangel ber Cehtraft. Ronfutter me bezüglich Gurer Augen.

BORSCH, 103 Adams Str., gegenuber Poft-Office. N. WATRY,
99 E. Randolph Str.
Briuen und Augenglafer eine Epchiefer.

B. GRIESHABER, Fabrikanten von Goldfedern, haltern und Bleis kiften. Febern reparirt. 2jplm

86 STATE STR. Dr. J. KUEHN, (finge Afflieng-Argt in Beclin). Spezial-Argt für Saute und Gefflechie Rrand heiten. Strifturen mit Eleftrigität geheilt. Officer 78 State Str., floom 29 - S proc fi un der 10-12, 1-3, 6-4; Sonnags 10-11.

Befeime, Mervofe und Chronifche grankfeiten. Berlorene Mannesfraft, Mervenfdmade, Entleerungen und alle bie ichlim-gendlicher Ausschweifungen werden für immer durch neine neuen Behandlungsmetboden und namentlich durch direkte Anwendung von Elektrizität geheilt. Gefdechtstrautheiten Beid mer ben ber Blafe, Rieren, Reber und Lingen werden in furger Zeit unter boller Garantie gründlich furirt. Etrifturen werben burch Gleferbilität in einer Behandlung ichmerglos entfernt. Blutvergiftung nud alle Saute und Bluts 200 Toom bei Deutsche bei Deutsche Blutvergiftung frankheiten werden in 30 bis Nheumatismus und Franenfrantheis

tell und alle als unbeilbar erfinrten Leib burd bie wenderbaren eleftrifchen 3. biefes Argies und reine neuen Argneien leich Mile bie ichon is oft burch medizinische Anstal-Ulle bie ichon is oft burch medizinische Anstal-Echoniele betrogen wurden, istlien fich vertranenswull an Er. Graham wenden, denn er wird ihnen ficher die

Songultation frei! Auswärtige fönnen brief-Sprechfunden tagtich von 9-4: Mittroch und Samb-tags von 9-7:30; Sonntags von 11—12. Abreffirt Dr. Th. P. Graham. 112-114 Dearborn St., Chicago, Ill. Zimmer 1109. Rehmt Clevator gum 11. Floor. 10m31jbdf

Kirk Medical Dispensary,

nen, ene wuer Hall unheilbar wirb. Zimmer 211 u, 212, Chicago Opera House Block, Ecke Clark und Washington Str.

# NEW YORK DENTAL PARLORS 182 State Strafe. Bis 3mm 15. Juni 1898,

Unser bestes Bebig



diefem billigen Preife gu erwerben. Rommt bringt Guie Freinde mit und feht Euch unfere Arbeit an. Bur werben Gind gufreiben fielten. Billige Preife für alle andere zahnärztliche Arbeit. 19mgemt, ibb Stronen und Brudenarbeit eine Spezialität.

Bett bietet fich Gud bie Gelegenheit, bie hochfeine

Arbeit Der Rem Port Tental Barlors gu

Edut: Garantie für 10 Jahre. Stunden 8 Borm. bis D'Abends. Conntags 10 bis &

# WORLD'S MEDICAL INSTITUTE,

INSTITUTE,

84 ADAMS STR., Zimmer 67 und 68, gegenüber der Fair, Derier Building.

Tie Arryte biefer Anfalt find erfahrene deutliche Spegialifen und derrachten es als eine Eine für eiedenden Mittinentighen is ichneil als möglich von ihren Gedrecken zu heilen. Sie heiten gründlich unter Garantie, alle geheimen Arantheiten der Biamer. Frauerenteiden und Menifernationskörungen ohne Operation. Sauftrantheiten, Folgen vom Selhfibesliedung, verlorene Manubarteit ze. Operationen von erfter Klasse Operateuren, sir radie heiten geheimen kontrelle Operateuren, sir radie heiten zu. Annfullirt uns bevor Ihr deiralbeiten zu. Annfullirt uns bevor Ihr deiralbeiten. Annfullirt uns bevor Ihr deiralbeiten. Benn nöhig, plaziren wir Batienten in insier Frivalschied. Frienen werben vom Frauenarzt (Tame) behandelt. Behandling, utst. Medizinen,

nur Drei Dollars Monat. — Educidet dies aus. — Stunben: e Morgens bis 7 Uhr Abends; Sonntags 10 bis



Brade.

Bruch geheilt. Rein Meffer. Reine Gin-fpritjungen. Reine fich-lernen Febern. Reine Rü-den Politer. Leichte, ftarte

und fichere Bruchbanber. Größte Gefdidlichfeit. The Dr. Allshouse Truss Co., 163 State, Ecke Monroe Str.,

Spreditunden 9 bis 5. Countags 10 bis 12 11be. Control of the State of the Sta Dr. Ehrlich, Gruthfand, verbiefe und Chrenaryi aus Gruthfand, verbiefe Alienkoheit und Zaubheit. Alienkontspiete ber Augen, Obren, Kafe und des Kalfes fönnen ichnersten und die enleit beite alleit mehen durch ne neue deut.

Dr. SCHROEDER. Anersannt der beile. gubertäftigste Zahnarzt, jest 250 B. Division Ctr., nabe Hochbahn-Station. Heine Jähne es und answärts. Jahne schmerzlos gesogen. Zahne ohne Platien. Golde und Silber-Füllung gum halben Kreis. AlleArbeiten garantier. Sonntags öffen.

Dr. Albrecht Heym, Merven-Arit. Langidhrig ivezialistisch ausgebildet an dentschen Kran-fenhausern und Universitäts-Klinisen, zulest dei Brof. Erb. Heidelberg. 103 Randolph Etr., Chilege Schäube, Telephon Nain 2019, Zimmer 1012. Stum den 10—3, anger Sountags.



2511 bls 2519 Archer Ave. 1 28lod wefflich von Saffted Strafe. Tel. South 382.

# Möbel.

Teppiche, Defen, Parlor = Einrichtungen und Steingutwaaren, Lamben u. Gisenwaaren.

Wir führen nur folide dauer. hafte Waaren von feinster 21rbeit und Geschmack und berech. nen allerniedrigfte Preife.

# Straus & Schram,

136 and 138 W. Madison Str.

Bir führen ein bollftanbiges Lager bon Möbeln, Teppiden, Gefen und Haushaltungs-Gegenständen.

bie wir auf Abjahlungen von \$1 per Boche ober \$4 per Monat ohne Binfen auf Roten verfaufen. Gin Bejud wird Gud übergeugen, bag unfere Breife fo niebrig als bie 1915511

DEMENT COLLEGE, 37 Manbolph Strabe, Chicago. Unbergleichliche Ausligtung. Schiller werben bers laugt. Unübertreiflicher Stab von Lehrern. Remington, Gmith Premier und andere Stanbarb

Derbfttermin beginnt 5. Gept. Jag u. Abend. 3 faac C. Dement, Gigenthumer u. Manager Seine öffentlichen Records nach neuem Enftem. Seine öffentlichen Records nach neuem Syftent. 1,252 Borte in 5 Minuten, Vafe George, A. D., 22 August 1888, (Gewinnt die Ghampionibie der Zeitl. 271 i Minute, Tevafandzistandzi, A. D., Ang. 1885, 200 i Minute, Eudon Jefer, I. d., Anti 1889, 250 i Minute, Soft vafe Gin, 27, Juli 1889, 270 i Minute, Soft vafe Gin, 27, Juli 1889, 204 i Minute, Soft vafe Gin, 27, Juli 1889, 204 i Minute, Soft vafe Gin, 27, Juli 1889, 204 i Minute, Clear Vafe, Johns, Juli 1891, 300 i Minute, Gicar Vafe, Johns, Juli 1891, 301 i Minute, Andronopolis, 7, Muguf 1801, 301 i Minute, Teatron, Chio, 25, Muguf 1801, 307 i Minute, Gicaro, 22, Marz 1898, 402 i Minute, Calino, 34, 13, Marz 1807, 312 i Minute, Calino, 34, 13, Marz 1807, 2000, Mai 1807, 2000, 201, 312 i Minute, Calino, Mai 1807, 2000, 201, 312 i Minute, Gicaro, Mai 1807, 201, 312 i Minute, 312 i Min

Dements Aitum anic Sten ographie machte die obigen Records möglich. Sie wird aner: kannt als die fouelle und ichere Stenographie, leicht zu erlernen, leicht zu ichreiben, leicht zu lesen. 20auglm

St. Mary's Academy



Chicago Conservatory. Bebeutenbste Mufilidule Ameritas, Aubitorium Ge-banbe, Chicago. — Bortrag, bramatifche Kunft und Sprachen, Unibertroffene Fogilitäten, Serbliturius

Chicago National College of Music. Sprecht vor, ober ichielt für einen illustrirten Ratalog Dr. H. S. Perkins, Dir. 26 Van Buren Str. ag20, In

# \$2.50. Koffen. \$2.75.

Indiana Rut ..... \$2.50 Indiana Lump ..... \$2.75 Birginia Lump ...... \$3.00 Cag. Range und Cheffnut zu ben nic. Drigften Marttyreifen.

E. PUTTKAMMER.

Bimmer 305, Schiffer Building. 103 E. Randolph Str.



Bar Fixtures, Drain Boards, fome Binn, Bint, Deffing, Rubfer und allen Ruchen: und plattirten Gerathen, Glas, Solz, Marmor, Borzellan u.f.w.

119 Dit Madifon St., Bimmer 9.

# Schukverein der hansbesiher

gegen fcblecht gablende Miether, 371 Parrabee Etr. Terwilliger. 566 N. Ashland Ave. M. Weiss, 614 Racine Ave. Offices: | M. Weiss, 614 Macine Ave. F. Lemke. 99 Canalport Ave. in29, bbfc, 11



Blatedge "B" . \$22.50 Premier Rafdine .. \$18.00 Alle Apparate. Sarantie 5 Jahre. Freie Instruction in Wohnung. 1fblj Gleason & Schaff. Wabash Avenue

# Bither-Unterricht

Rahus Bither-Ufademie, 765 Clybourn Ave., Ede Berry Str., in gründ licher Weite ertheitt. Git füntmaligen Unterricht in der Woche find im Gangen nur 50 Cents gu gablen. Groß erriger Grolg! Mett über 200 öchiler bei unden bie Anfall. Sithern werben für die Anfangszeit unentgeltfialt. Sithern werden für die Anfangszeit unentgelt-lich geltefert. Befinche die Arobe-Kongerte der Zithere finiter Connutags, Rachmittags 3 Uhr. in der Afademit. Eintritt frei.

# Karmländereien.

5000 Ader gutes Balbland mit Harthol, bestander Liart Co., Bisconfin, jest jur Besiedelung eröff alle in einem Umtreife ban bee an in wie auch einige fultivirte Farmen m Bedingungen ju verlaufen. Rab C. F. Wenham, General-Agent. 186 A Süd Clarf Str., 2cl. Main 4288.

Freies Auskunfts-Bureau. Böhne toftenfrei tollettirt; Rechtsfachen aller Art prompt ausgeführt. 92 Ja Salle Str., Jimmer 41. 4m3. (Originals Zorrefponbens ber "Abenbpoft.") Rem Dorter Blaudereien.

Romantif in Rem Port. - Bas aus einem Ginge fandt-Arieg in einem englischen Blatte entfland.— Emil, der farfastische Teutone, und Charlie, der erhabene Angelsachie. — Als was Emil sich zulegt entpuppte.

New York, 1. Cept. 1898. Der richtige Ameritaner bilbet fich befanntlich ein, baß bier bei uns Mues anders fei, als fonftwo auf ber Welt. Früher war Das auch wirtlich ber fall, aber trogbem werben wir bon Jahr ju Jahr europäischer und es wird gar nicht lange bauern, so find wir nicht um ein haar anders als andere Leute, nicht beffer und nicht schlechter, benn bie moberne Beit hat offenbar bas Beftreben, Mles zu nivelliren unb burch fie bie Berhältniffe. Wir haben 3. B. immer geglaubt, in Amerita fei fo Etwas wie Romantit eine Unmöglichteit. Aber auch die Romantit bes alten Europa ift bereits bei uns bor= banben. Rach tiefer tieffinnigen Ginleitung macht fich ber zu Tobe erfchrodene Lefer gewiß auf bas Schlimmfte gefaßt. Doch es tommt anders, ungeheuer anders. Begenfage erhöhen bie Wirfung. Ich falle nicht gern mit ber Thur in's Haus, ausgenommen, wenn fich bas fehr tomisch macht. In Bahrheit will ich Ihnen, verehrter Le= fer, eine ebenfo romantische wie heitere Beschichte erzählen, hinter Die ich gang burch Bufall getommen bin und die eben zeigt, baß felbft in einer fo ent feglich nüchternen und geschäftsmäßigen Stadt wie New Yort Romantit möglich ift. Co einem hiefigen englischen Blatt,

bas fich burch feine Unimofitat gegen

alles Deutsche unportheilhaft hervor thut, ericbien por Rurgem ein Urtitel, welcher die unendliche Ueberlegenheit bes Umeritaners auf Roften bes Deut= fchen berborhob, in einer Beife, bie ben Deutschen fo ungefähr als ben bumm= ften und ungeschickteften Menichen bes Sahrhunderts hinftellte. Bu anderen Beiten ware bas bem tattlofen Ignoranten bon Zeitungsichreiber ungeftraft bingegangen. Aber wie man weiß und wie ich oft genug betont ha= be, haben fich bie Berhaltniffe ingmiichen febr geanbert. Beute lagt ber Deutsche beffen National-Remußtsein immer mehr erstartt bergleichen nicht auf fich fiten Gr mehrt fich Go rea nete es benn auch bem amerikanischen Selben ber Feber Proteste in Die Bube Die fammtlich bon Deutschen berftamm ten. Unter Diefen Brotesten mar einer, ber besenders schlagend war. In bem= felben waren ebenso furg wie treffenb zwölf Buntte aufgezählt, in benen ber Umeritaner hinter Europa, besonders Deutschland, weit gurud fei, und es wurden bem frechen Leitartifler noch fonft einige ziemlich unangenehme Mahrheiten gefagt. Diefes "Ginge fandt" hatte als Unterschrift ben pol Ien Ramen eines Deutschen, mit Bornamen Emil, fowie feine Ubreffe. Emil's Rühnheit und muthige Betonung feines Deutschthums wirtte auf einen eblenUnglo-Umeritaner namens Charlie wie bas berühmte rothe Tuch auf ben Stier. Er fette fich bin und ichrieb eine Ermiberung, in welcher er fein geliebtes Umerita in ben Simmel hob und Emil mehrere fatale Grobbei= ten fagte. Emil's gwolf Buntte gu miderlegen hatte er freilich nicht bermocht. Run ichrieb (Smil mieber eine Untwort auf Charlies Brief, außeror= bentlich höflich und liebenswürdig gehalten, aber ichredliche fartaftisch, Charlie tonnte Ginem proentlich leib

Die Rebattion ichien ihren Gpag an bem amufanten Duell zu haben, benn fie beröffentlichte einen meiteren Brief Charlies, bes erhabenen Anglofachfen, voller schönklingender, bombaftischer Phrafen, aber wenig Stichhaltiges bringend. Dann ließ fich Emil, ber fartaftische Teutone mit bem gebiege= nen beutschen Biffen noch einmal vernehmen und bann blieb es ftille. Charlie was completely silenced - wie bas infolge ber vielen Befcbie= fungen fpanifcher Befehligungen burch unfere Flotte jest zu einer beliebten Phrafe geworben ift. Damit mar ber große Zwischenfall Emil und Charlie. ber beinahe zu biplomatifchen Bermidelungen und einer Beschiefung Raifer Wilhelms burch Rommobore Schlen ober fonft Jemanben geführt hatte, für Die Lefer bes betreffenben Blattes erlebigt und Sie, giitiger Abonnent biefer Beitung, murben ebenfalls meiter nichts erfahren, wenn ich nicht 3hr hochachtungsvoll ergebener Spezial Rorrespondent mare. Breifen Gie fich wenn ich bitten barf, breimal glüdlich, baf ich es bin, benn ich, ber ich wie icon bemerft burch Bufall Renninif bon ber Beidichte befam, bin in ber Lage Ihnen ben Schluft ber Geschichte mitzutheilen, ber noch taufenbfach amufanter ift, als ber Unfang. 201fo boren Gie gu und leihen Gie mir 3hr Dhr - ich geb's Ihnen wieber.

thun, fo murbe mit ihm berBoben auf

Bas nämlich ber Charlie, ber ame ritanische Angelfachse, ift, betrachtete bie Sache feinesmegs als beenbet mennaleich es fo ausfah. Frech mie bie Ungelfachsen nun mal find, obwohl fie boch bon Saufe aus Germanen find und baher unfere allernachften Ber= wandten, beichloß ber Charlie, ben Rrieg nach Ufrita zu tragen, wie bas bie alten Romer thaten, als Carthago gu fühn wurde. Das heißt mit ande= ren Worten: Charlie machte fich auf bie Strumpfe und ging gu Emil. Der fartaftische Teutone imponirte ihm und fo war ihm ber Bebante ge= tommen, Emil's Befanntichaft gu ma= chen. Nichts leichter als bas. Er hatte ja Emil's Wohnung bon beffen "Gingefandts" her, borausgefest, baß Emil feine faliche Abreffe angegeben hatte, um fich bor Unannehmlichkeiten au fcuigen. Co ein wüthenber Angel= fachie, ber in feinem beiligften Batrio= tismus gefrantt ift und noch bagu bon einem "Dutchman", befommt ja Mles fertig und wirft vielleicht mit Cholera=

Das haus, in bem Emil wohnte.

fenbar bon Leuten in guten Berbalt= niffen bewohnt mar. Er flingelte und fragte bas Mäbchen, welches öffnete: nach Emil, beffen bollen Ramen er nannte. Das Mabchen ermiberte, fie wiifte Nichts bon einem herrn biefes Namens, er follte jeduch bitte, im Bar= lor Plat nehmen, fie murbe einen Mugenblid nachfragen. Charlie nahm alfo Blat. Wenige Minuten fpater ericbien eine reigenbe junge Dame unter uns gefagt, ich weiß, baß fie reigend ift - und fragte, was Charlie muniche. Er entgegnete, bag er ben Emil, ber in bem und bem Blatte Das und Das geschrieben hatte. "Diefer Emil," berfette bie reigenbe junge Da= me lachen und errothend zugleich, "bin ich felber. Sind Gie ein Reporter?" Charlie rif bie Mugen weit auf und meinte fichtlich bermirrt, Das gerabe nicht, er mare ber Charlie, ber muthen= be Angelfachfe, ber über ben Emil her= gefallen mare und wenn er bies gemußt hatte, murbe er feine Ermiberungen in einem gang anbern Tone gehalten haben, und er bate taufenbmal um Enticulbigung. Dabei fab er schauberhaft unglücklich aus, wie mir später gefagt murbe, und um fo un= glücklicher, je beiterer die reizende junge Dame Die Geschichte auffante, benn in Bahrheit hatte Charlie ein miferabel schlechtes Gemiffen. Er hatte "ben' Emil in feinen Gingefandtsalles Mog= liche titulirt, wobon stupide noch bas Milbefte mar, und hatte ihm ebenfo wohlwollend wie ernfthaft gerathen boch feine Solgichuhe und feine Pfeife gu paden und bahin gurudgutehren, wo fich bie Leute bon Nichts wie Sau= erfraut und Frankfurtern und Lim= burger nährten, wovon fie eben fo ftu= pibe maren. Steat und Roaftbeef gu effen, bagu maren fie gu arm u.f.m. u.f.m. Und nun ftand er biefem far fastischen Emil gegenüber und es mar gar fein fartaftifcher Emil, fonbern eine reigende, immerfort lachende Emi= lie. Simmeltreugschodschwerenoth, es war, um mahrhaftig aus ber haut gu fahren!

und befand fich in einem Blod, ber of=

Bum Gliid hatte bie reigenbe junge Dame Tatt genug, bem bedauerns werthen Charlie, ber gu einem gang mingigen Ungelfächslein gufammenge fchrumpft war, aus ber Berlegenheit gu helfen, indem fie Alles in's Romi Sche zog. Aber Charlie briidte fich tropbem fo balb wie möglich. Er hat bann noch an "Emil" einen langen Brief gefchrieben und einen prachtbol Ien Strauf Rofen gefandt und "Emil" hat, wie ich ebenfalls weiß, geantwor tet, gar nicht mehr fartaftifch, fonbern höchft liebenswürdig. Charlie ift ein pielpersprechenber junger Architett und foll jest bon ben Deutschen eine gang andere Meinung haben, befonbers bon ben beutschen jungen Damen. Mehr fann ich nicht fagen. Aber wer weiß, was noch wirb. 3ch theile es Ihnen nur unter bem Siegel ber bochften Berichmiegenheit mit und bak Gie es Rei nem weiterfagen! Und bas foll feine Romantit fein? S. Urban.

# Das Berhängniß im Sai - Magen.

In ben weftinbifchen Gewäffern ipielen mehr als in allen anderen Dee= ren abenteuerliche Geschichten, und manche biefer werben erft neuerbings, in Berbindung mit bem ameritanifch= fpanifchen Ariege, wieder an's Licht gebracht.

Dahin gehört auch ble folgende Be-Schichte, welche unglaublich genannt werben mußte, wenn nicht Dofumente barüber im Mufeum gu Ringfton, Jamaica, vermahrt maren. Man nennt biefe Dotumente einfach bie "Sai-Bapiere", und fie handeln bon ber Progef firung und Hourtheilung bes letten amerifanischen Geeraubers, welcher in Beffindien gur Rechenschaft gezogen murbe. Die Schriftftude felber, welche fein Schidfal entichieben, haben ein fo merfmirbiges Gefdid gehabt, wie ber Ring bes Bolnfrates, ber jebem mobierzogenen beutschen Schuliungen und Lefer ber Schiller'ichen Ballaben ge-

läufig ift. Es war im Juli 1779, als Rapitan Briggs, ein Amerifaner, beffen Borname nicht auf bie Rachwelt getommen ift, im Baltimorer Safen ben Schooner "Nanch" ausruften ließ, angeblich für ben Sanbelspertehr mit Sollandifch= Beftinbien. Das Schiff gehörte gu ben leichten Schnellfahrern, für welche bie Stadt ber Monumente bamals berijhmt mar. Brigge lieft bie Schiffs. papiere auf Curaffao ausstellen (bas gur Beit ber Guche nach Cerberas Flotte viel genannt worben ift.)

Indeft fam bas Brot niemals nach Curaffao. Dagegen lief es eine ber Bahama-Infeln an und nohm einige fleine Befchüte und Baffen für feine Leute an Borb. Muf ben Raribifchen und benachbarien Gemäffern berfehr= ten bamals große Flotien bon Gegelfciffen, und Die Belegenheiten gur Geeräuberei ichienen gunftiger, als je.

Schon ebe ein Monat bergangen mar, gelangte nach Ringfton, Jamaica, bie Runde, baf ein Geerauber=Schoo= ner in ben benachbarten Fahrstraßen Rauffahrtei = Schiffe brandichate, und man ergahlte fich Bunberbinge von ber Schnelligfeit biefes Schiffes und ber Rühnheit feiner Mannichaft. Gine Siobspoft nach ber anberen fam. und Schlieklich traf ber Befehlshaber bes britischen Rriegsschiffes "Covert", Ra= pitan Roberts, im Ginberftandniß mit bem Gouverneur von Jamaica Unftalten, bem unbeimlichen Frembling gu Leibe zu ruden. Nach etwa einer Moche friegte er zwei Schiffe in Sicht, beren eines offenbar bas anbere berfolgte. Das verfolgenbe Boot entfprach in jeber Begiehung ber Beichreibung bes Geerauber-Schiffes und zeigte feine Flagge, während bas anbere bie Sterne und Streifen am Borbermaft zeigte. Cobald bas britische Rriegs= fciff auftauchte, fuchte ber Berfolger bas Geftabe ju erreichen; aber "Co= beri", gleichfalls ein fehr fcnelles holte ihn ein und brachte ihn burch einen Schuf jum Salten.

fah bochft anftanbig aus, faft elegant | Rapitan Briggs verficherte, feine

Miffion fei eine völlige friedliche, und berief fich auf feine Rlarirungs = Ba= piere. Alls aber ber Befehlshaber bes britifchen Schiffes bie Papiere gu feben berlangte, waren biefelben nirgenbs ju finden! Briggs fuchte felbft alle Bintel nach ihnen aus, aber vergeblich. Ro= berts nahm ben Schooner nach Rings= ton und erhob bort Antlage wegen Geerauberei. Und nun begann ein bechintereffanter Brogeg bor bem Der = Abmiralitats-Gericht bon 3a= maica.

Briggs machte einen borguglichen Gintrud, und ber gang bon ihm ein= genommene ameritanifche Ronful fette alle Bebel au Gunften feines Landsmannes in Bewegung. Briggs felber aber bertheidigle fich noch beffer, als ber Ronful es bermochte. Für Miles mußte er eine fehr einfache Ertlarung gu geben. Er berficherte, bag er bon bem angeblich berfolgten Schiffe nur etwas Baffer gewünscht habe und bie Baffatwinde fein Boot aus feinem Rurs getrieben hatten. Dag er feine Flagge nicht gezeigt hatte, erflarte er bamit, baß ber anbere Rapitan megen ber Stellung ber beiben Fahrzeuge fie nicht hatte feben fonnen. Much fette er auseinanber, wie abgeschmadt es fei, fein Schiff, mit einer Bemannung bon nur Gieben, ein Geerauber-Schiff gu nennen. Der Buntt, um ben fich Mues brehte, maren aber bie bermiften Ba-Ihr Richtvorhandfein mar piere. fehr berbachtig; - andererfeits aber mar gar fein Bemeis gu finben, fo lange biefe Papiere fehlten! Alles be= rubte blos auf Indicien. Briggs er= flarte ben Berluft ber Papiere für etnen bochft ungludlichen Bufall, ben er abfolut nicht entrathfeln tonne, und rief aus: "3ch möchte feinesfalls mit einem Fleden auf meinem Charafter freigelaffen werben, und ich bitte Gie, ehe Gie einen Spruch fällen, fich mit ben Gigenthumern bes Schooners "Nanch" in Berbinbung gu fegen!"

Die beften Unmalte maren bollfom= men ficher, bag Briggs frei ausgehen würde. Geine Bertheidigung hatte fogar ben Rapitan Roberts, ber anfangs feiner Sache fo ficher gewesen, mit neuen Zweifeln und mit personlicher Bewunderung für ihn erfüllt. Binnen einer halben Stunde - es war halb 4 Uhr nachmittags - mußte ber Berichtshof feinen Spruch fällen. Minute auf Minute berrann: Da gefchah

plöglich etwas Unerhörtes. Man bernahm einen Ranonenschuß bon ber Bai berauf, und gerade als bas Gericht geschloffen werben follte. fam ein Offigier bon ber foeben eingelaufenen Rriegs = Brigg "Aberga= benny" hereingestürzt und legte bem Richter ein Biindel mafferbeflecter Do= tumente bor. Es maren Die Papiere ber "Ranch"! Gie gerftorten bie gange Bertheibigung mit Ginem Schlage. Und Diefe Papiere (welche Briggs natürlich über Bord geworfen hatte) maren im Magen eines Baies gefunden worben, ben bie Mannichaft ber Brigg an ber Rufte bon Sabti gefangen und aufgeschnitten hatte, um bas Del ber Leber zu erlangen!

Briggs und alle feine Leute murben gehängt.

### Bismard und die Tegernfeer Bauern.

Um 1. Upril 1885, ju bes Fürften 70. Geburtstag, murbe ihm aus bem Tegernfeer Gau eine Abreffe überreicht. Die erften Blätter zeigen Die prachtvolle Einbandbede, fomie Die Mibmung, Diefes Blatt gibt in fünftlerifcher Bollenbung ben Tegernfee, in Booten jubeln Rinder bes Landes bem Fürften gu. Mus bem Gee halten Romphen die beutsche Raisertrone und Lorbeerreifer empor. Das britte Blatt bas mit bem vierten Die Abreffe felbft enthält, ift mit einer entzudenben, le bensmahren Gruppe geschmiidt. 200e Lebensalter bringen bem Rangler ihre Sulbigung bar. Gin alter Bauer lieft bie Abreffe por, bie folgenden Bortlaut hat:

"Guer Gnaben Berr Fürft! Mir fan bahoam meit hint in bie Berg, mo's icon einigeht in's Tiroler= landl, aber hint bleiben thuan ma beszwegen nit an fo an Tag! Giebeg'g Kahrl - bos is a Wort, 's is was menn's unferoaner auf'n Buckel hat aber no' a biffel mas anders, wenn oaner fo mit feine Sahrln hauft! Serr= gott no' mal a fo a Leben bergibt bos is a Haufen Arbeit! Und bos, mas Arbeit hoaft, bos g'fpurt a ber Bauer und hat fein Refpett bavor, und wenn a Biele no nir berftehna bon bera po= litischen Sach, bos verfteht bo a Jeber, mas a beutsche Ginheit is und ber gange 3'fammaftand und a beutsche Ehr! Denn bos is toa Ropfsach nit und braucht nit lang ftubiren, bos geht in's G'fühl und geht in's G'muath. Ber aber hat und bos a fo g'famma= g'richt, als wie ber Bismard - als wie Du? Muaft icho' verzeihan, bag ma fo grabaus reben, es a'ichiecht ja bloß, weil's uns bon Bergen geht, und Du haft es ja felber gern: grabaus und ichneidi' allemeil! bos a'fallt uns ba herin in unfere Berg no erira quat pon Dir.

Der Bauer braucht an Fried fiir fei' Saus und fei' Welb, und bag ma'n hab'n, bos bant' ma Dir, wenn aber oaner fimmt, ber's anbers moant, na fan unfre Buabn a no' ba, wie's anno 70 ba g'west fan, benn bie blauen Teufel fterben nit aus. Rannft Di berlaf: fen! Und jest Bergelts Cott für Ml's, a lang's Leben und an quat'n G'fund - ben braucht ma fcho zu fo an G'fcaft. Du haft uns wieber a große beutsche Hoamat geben, und mas fol-Ien mir Dir geben? baf Du felber auf an jeden Fledel bon bem großen beutichen Land Dei' Soamat haft, baß ma in jeber Butten, und mar's g'höchft am Berg, Dein Rama nennt. Dos halt Dir für am heuti'n Tag! 's is a was Schon's, wenn no' ber armfte Bauer in fein Saust an oan bentt unb a Bergelts Gott bon bie g'ringa Leut mar nie bos lögt' für oan, ber's Berg a fo auf'n rechten Fled bat!

Und jegta - vielGlud gum Giebeg':

Main Floor. Dontag-8 Borm Cambric 1 1c 2,000 gibs. 3mitation with 10c Mb. 20

dib Cherrn Phosphate,

3beal Emofers (Benfin-

a'famm!"

Roffer, Lederwaaren.

Alligator Club Bags, bon \$1.69 bis . .

ger; beim Achtz'ger temma wieber

Der biefe treubergigen Morte ge

drieben, ber liebenswürdigften beut-

fchen Poeten einer, tonnte "beim

Uchtz'ger" fich nicht mehr einfinden.

Benige Tage, nachbem bie Mbreffe ab-

gegangen war, am 12. April 1885,

Reun (9) Monate

Hausmiethe frei!

Bir geben Jebem, ber eine Bot in

HANSON PARK

fauft, die Miethe vom gauftage bis

1. Mai 1899 umfonft.

Rommen Gie beraus, feben Sie fich die bertliche Lage an und leben Gie frei bon Miethe, mabrend Irt Sous gebaut. Das Gelb um Bauen werben wir Ihnen vorftreden, also faufen Gie fofort, mabrend bie Mreile nach niederig find, und sparen Sie bas Gelb für die Mietebe.

Hanson

Park

Aleine Angahlung. Geringe monatliche

Abjahlung. Reine Miethe.

HANSON PARK

liegt in der 27. Mart, 21 Meilen innerbald der Stadigenzen, 63 Meilen vom Courthouie. Seitens wege, Stadiwasserleitung. Seiver und Bäume vor jeder Lot. Fadeilen. Geidäste jeder Art, Kirchen, Schulen. Straßenbeleuchtung vorhanden. Die Grand the. elektrische Erahenbahn wird in sehr furzer Zeit ganz dinaudachen und Ihr Eigenstum nicht furzer geit ganz dinaudachen und Ihr Eigenstum nicht furzer geit ganz binaudachen und Ihr Eigens

hr turger Beit gan binausachen und Ihr Gigen-um wird fich im Werthe fotort verdoppeln. 3 it nnen Gie noch jum alten Breife taufen, und Gie Uten fich bies Gelegabeit niche geficklinken.

Lotten in Sanfon Part!

Ertragug verlagt Union Debot, Ede Abams audl Etr. (6h. Dt. & St. A. R. R.) feben iog Radmittag um 2 Uhr und balt an Ainsie und Oaffen Aber Fabrt bin und jurud

Begen naherer Gingelheiten wenbe man fich an:

HENRY SCHWARTZ,

No. 92-94 LA SALLE STR.,

Zimmer 51.

Befet die Conntags:Beilage Der

Abendpost.

Lotten in Sanfon Bart!

ftarb, 43 Jahre alt, Rarl Stieler.

Main Floor. Montag. 1,000 Abs. Refter von Cotton Drapes, 10th. bis zu 8c Pb., 21c Epeniel 1-5000 4-4 1,000 210s. GrasCloth, Ctanb Copers in braun, Stild 5c

Main Floor. montag. 5000 Stude Brocter Gamble's 3born 2c 2000 Abs. Stidereis fraing, per Db. . . . . 21c 1500 Dos. Staple Ging

montag. Paar Golben Gi Brtt Blantets, mertt 60c — 29c 100 bolle Große Bett-Comforters, weiße Baumwollfillung, mth. \$2.00, 98c

3weiter Floor. Bmeiter Mloor. Gingham—leich beschä-bigt burch Wasser v. ber Philadelphia Fluth.

Fünfter Floor. Montag. Rug Garbinenftange Room Moulding, Sischen u. Mahagonhs finish, für d. Bers kauf, Fuß . . . 10 121c bie 20b. . . 5c

# BOSTONSTORE 118 TO 124 STATE ST. AND 577-79 MADISON ST.

Riesige Baargeld-Bargains von einer New Porker Auktion. Spezial : Berfaui-2,265 Stude Rleiber-Stoffe von bem großen Auftions-Berfauf ber Arlington Mills Kleiber = Stoffe, bestehend aus ichwarzen Prilliantines, Mohairs, Sictlians, Cashmeres, Coburgs, Fancies, Phipcorbs, ganz wollene Gerges, Poplins, Plaibs, Cheviois, Storm-Serges und wollene Fancies, Armures, Crepons, 2c., welche wir verfaufen

welches ift..... weniger denn halber Breis

Spegial : Berfauf-375 Stude feine importirte Kleiberftoffe vom Zwang Auftions Berfauf von Charles Rocroft Co., bestehnt aus feinen Marine Gerges, reichen schwarzen Rovelty Kleiberstoffen, reichen Crepons, fancy Novelties, Storms Serges, und neue Effette in Cloths, welche wir verfaufen zu weniger denn 50c am Dollar

Spegial = Berfauf 9.30 Borm .- 100 Stude Plain und ichillernbe Taffeta: Seibe, werth 50c bie Darb, ju 29c. Cpegial = Berlauf-2.30 Radm.-2,000 Darbs geblumte Gatins, gu 121c.

Gruceries. Unfere bobutaren Brocery-Bertaufe werden bon nut. flugen Raufern befucht. Montago Bertauf bietet victe fpezielle Bargains. Rommt! Java und Molla Raffee — Plended — 22c
per Pfe. — 22c
Prann & Bitt's
Aelftein Antrerine — 12c
Reines gemahlenes
Gewirs, Afd. — 12c Fanch Bateutmehl, Anfes' Pearline, arehes Padet

de G. granulirter Juder,
mit Beliellung,
10 Kinne für
Aretee K. Gambie's Mottled deutliche Seife.
10 Stild für
Aretike, 60 Stud, für Al. 95
Armour's Banguet
Schinten
Cherrh Prand Schinten
Cherrh Prand
Cherrh Prand
Cherrh Prand
Cherrh Prand
Cherrh
C Reinfte fbredbed Rio. . 12c seriesung — Pld.
Speiceller Männungsbertauf v.
einzelnen Partien von dlas ichenwaaren, bestehend aus Kidses, Eliven, Jams etc., zu balben Preisen.
Etanbard JitronensExtralt 2 Ungerts Flasche. Theref Praine Pod (1986)

Affort. Bortie von popularen Sorien Majdicifen —

1. Affo. Stude,
Ore Stud.
Arbusons Affor —

Raifo — Prind —

Lecon Affordier, Arbuson and Malta Raife — triid geroffet — Affo.

Raife — triid gero шен — . 9с Granulirtes Korumehl -

# Unfer großer September-Berfauf von Teppichen, Rugs und Matten.

7c Beffes reines gefalge= 6c

Wegen Raummangels fonnen wir Gud nicht alle Die grokartigen Bortheile, die wir mabrend biefes Berfaufes offeriren, erflaren oder aufgahlen, aber mit den einigen wenigen Breifen, die nach-tebend verreichnet find, befommt 3dr eine fleine Idre pon den vielen Bortheilen dieses Berfauses. Partie 8 Subrua Aug3 — Die größte Aus:
mabl, die wir je gehabt haben —
18-36 21-45 26/54 30/60 Partie 1-Bugrain Garpet. Bruffels Defigne, 30c Qualitat, Die Narb . . 19c Bartie 2- Ertra ichiperes Gemebe von Juarain Garpet, reg. 40e Qualitat. 25c 59e 98e \$1.29 \$1.69 36,72 7.6×10.6 9×13 Partic 3—Ganzwostener Anarain Carpet, actuckte Farken, billig zu Ho. — Per-fants Preis, die Park \$15.48 810.98 82.19 Partie 9-Erin ichnere Jovaneis Sall Naris in 9-Erin ichnere Jovaneis Sall Naris in 250 elegante Wilstochfods.

gut We werth — Verfaufsbreis ieder Sim Kollen Stroh-Watten, von Anslen Stroh-Watten, von Anthensberfauf von Field, Chabman & Kenner, New Porf, im Verfauf die Legange werden.

Ertra ichnere China Matten — die ausgesichte für Auskanft, die jemals dier offeriet wurde, die Auskanft in einsals dier offeriet wurde, die Auskanft, die jemals dier offeriet wurde, die Auskanft, die jemals dier offeriet wurde, die Auskanft in einsals die Auskanft in Euch Partic 4— Pruffels Carpet, Smith & Conferd's Baare, regulare Soc Qualitat, nie Part Die Pard.

Portie. 3.— Sanfard's beite 10 Wire (
die Sorte, die für 20c norfauft mird.

Berfaufs Preis, die Pard.

Partie 6.— Smith's beste Armünfter n
aucties, geben wöhrend bieles Berfau Partie 7 Aler. Smith's befte Agminfter Rugs — nemals bepar fo billig — 9.12 tinen Narp Mattings, eine Austwahl von Stof-fen, werth von 20c bis 3m 40c, geben wahrend biefes Berfaufes per Hard 3n 22c, 122c 18c, so mund. 121c \$14.98 4 i c f 1 - 750 Muster in gang: 15c 19c. 16c und ... Yunoleum — Plabout's D Qualitat, geht per Square-Pard 311 .... 39½c

# Apotheferwaaren, Berschiedenes, Weine, Lifore, Bigarren, Zabaf, Edul-Mtenfilien.

Beine und Lifore. Apothefermaaren und Berichiedenes. Standard Club Sour Maih Bhistn, Pints . . . . . . . . . Old Cecar Pepper Abiefn, bottled in Bond, Ct. \$1.25 beimer Ane Whistn, 6 Jahre alt remitige Bourbon Mhisty, 10 Jahre alt, Gall. \$3.19, halbe Gall. \$1.89, 98c belles Quart
Saffornia Port und Sherry Mein, Gall. 80c; balbe Gallone 18c; 25c Gnbelopes, Padet bon 25 für 1e Lapirer Servietten, per 100 9e 500 Seiten Schul-Asliet 6e Amport. Pleithit Schurter, das Sind 1e Celtuch Schuttalden 5e Leberner Pückernkienen 5e Zabaf und Zigarren. Bigarren.

uban Epecials, Romb. Ginlage Conn. Dedblatt, Rifte ben 50 Ronal Gem, lange Ginlage, Conn. Ded: 98c ibergogener Roffer, Gifenber 11.29 Giegante, lange Ginlage, Euma: tra Dedblatt, Rifte pon 50 . . . Gendes-ibersiae Arifer, Stahlseden, Eisenhopen, Sutschadtel und Trop.

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98

1.98 Fine Pubs, lange SabanaGullage, 20matra Deblatt, Kifte v. 50 Guban Ghief, bandparu, Arn Meft, 3igarre (Kurisans), Afte von 20 \$1.75 Walvert, lange Gullage, feines 21.98

# Spezielle Baargeld-Verkäuse \$69,765.00

werth ichmarge und farbige

# SEIDE.

Die gangen Bartieen bon smei brominenten Fabrifanten, welche wir verfaufen gu

# 50 Cents am Dollar.

Rarbige Scide=Dept. rtie 1-200 Stude einfache und ichillerns be Zaffeta Seibe, werth 50c-unfer Preis

29c Partie 2-600 Stüde einfache und schillern-be Zasseta Seibe, werth 75c, 80c, \$1.00 und \$1.25, du

39c, 48c, 59c und 69c.

Partie 3-760 Stude 2730a. Taffeta Seibe, extra fower und raufdend, werth \$1.25 und \$1.50, welche wir verfaufen werden zu 69c und 79c.

Partie 4-100 Stude 36ion. Taffeta Seibe, ertra Qualitat, werth \$1.75 bie Yard — unfer Preis 98c.

Partie 5-300 Stude Gream Sabutai Ceibe. 19-zollige 23-zöllige 36-zöllige 19c 25c 39€ Partie 6-250 Stude Rovelly Roman Stripes, Rovelty Blaibs und Robelty Cheds, werth 65c und 85c-unfer Preis 39c und 48c.

Partie 7-300 Stilde Rovelth Seiben in Saffeta, Precabes, Safin Procabes, Gres-be-Loubers Precabes, Plaibs, Ertipes und Cheds, werth 85c bie Darb-unfer Preis 48c.

Partie 8-100 Stide hodfeine Robelth Seiben, bestehend in Novelin Erepe Effet-ten, Bababere, Estripes, Ombra Stripes, Laffeta Rape, Amberiol Procades, Seninel Brocades, Berthe &Co bis \$2.00 die Yard-unfer Preis 59c, 69c, 79c und 89c.

Partie D-300 Stude 27iöll. Taffeta Rabe Stripes und Ombra Effette, gute Werthe ju \$1.50 - unfer Breis

79c. Partie 10-500 Sille einface und Rovels in Grenning Seiben und Satind in Ercam, Meis, Pint, Blau, Rite, Biolett und Grau, werth dis ju \$2.00 die Nan-unfer Dreis 69c, 79c, 89c und 98c.

Comarje Seide Dept. Partie 1-163 Stüde ganzseibene Safin Duchek. 27 Zoll breit, regulare \$1.00 Waare -- unser Preis

69c. Bartie 2-220 Stude aansfelbene Satin Duchek, 22, 24 und 27 3oll breit - feine befferen Stoffe im Marti - ju 40 Prozent vorilger als anderswe.

69, 79c, 89c, 98c, \$1.19, \$1.29 u. \$1.39 Partie 3-75 Stude ichwarze und weiße Annelin Seiden, in Streifen, Plaids und Check, merth 69e, 180e, 98c, \$1.19 und \$1.29 die Jord — unier Arcis

48c, 69c, 79, 89c und 98c. Partie 4-80 Stude von allerfeinfter Mangs Seine, Swift Rufting Toffetos, 22, 24 und 27 Boll breit - unfer Preis

75c

89¢

\$1.25

\$550 und aufwärts für Rotten in der Subdivision, mit Front an Ashland

Abe. und Garfield Blud. (55. Str.)

MEYER BALLIN, 168 RANDOLPH STR. nahe La Salle.

Gifenbahn=Rahrblane.

Burlington-Linie.

Burlington-Linie.
Chicago. Burlington: und Cuinch-Cifenbahn. Tel.
Ro. 3821 Main. Schlafwagen und Tickts in 211
Clark Str., und Union-Bahnhof. Canal und Baans.
Cofal nach Galesburg. #8.30 V f 6.10 R
Chtawa. Streator und La Sale. #8.30 V f 6.10 R
Rodelle, Rockford und Horrefton. #8.30 V f 6.10 R
Rodelle, Rockford und Horrefton. #8.30 V f 6.10 R
Rodelle, Rockford und Horrefton. #8.30 V f 6.10 R
Rodelle, Rockford und Horrefton. #8.30 V f 6.10 R
Rochelle, Rockford und Horrefton. #8.30 V f 6.15 R
Cale Huntte, Plainois u. Jowa 11.30 V f 6.15 R
Cale Huntte, Plainois u. Jowa 11.30 V f 6.15 R
Cale Huntte, Plainois u. Jowa 11.30 V f 6.15 R
Cale Huntte, Plainois u. Jowa 11.30 V f 6.15 R
Cale Huntte, Plainois u. Jowa 11.30 V f 6.15 R
Cale Huntte, Plainois u. Jowa 11.30 V f 6.15 R
Cale Hunts, Palas, Powa 11.30 V f 6.15 V
Cale Hunt, Dalas, Powa 11.30 V f 6.15 V
Cale Hunt, Dalas, Powa 11.30 V f 6.10 V
Cale Hunt, Dalas, Powa 11.30 V f 6.20 V
Cale Hunt, Dalas, Rebraska 5.50 V f 6.20 V
Cale Hunt, Dalas, Palas 5.30 V f 6.20 V
Cale Hunt, Culney 10.30 V f 6.00 V
Cale Barl, Alagle, Cale Hunth, 10.30 V f 6.20 V
Cale Barl, Cale Cale Colo. 10.30 V f 6.20 V
Cale Hunt V finneapolis f 6.30 V f 6.20 V
Cale Hunt Ind Vinneapolis f 6.30 V f 6.20 V
Cale Hunt V finneapolis f 6.30 V f 6.20 V
Cale Hunt V finneapolis f 6.30 V f 6.20 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S R f 7.30 V
Cale Hunt V finneapolis f 7.10 S

59c, 69c, 79c, 89c, \$1.19, \$1.29 u. \$1.39 Merth bas Toppelte.

Partie 5-120 Stude gangienene Reau be Seie-lehr feiner Finifb-22 und 24 3off breit, north 98c, \$1.19, \$1.39 und \$1.50 bie Narb - unfer Preis

89c, 98c, \$1.19 und \$1.29.

Partie 6—283 Stüde ganzseinene 24-30A. Precades, große und fleine Entwurfe, sehr billig zu 75c die Pard — unser Preis

39c.

### Gifenbahn-Tahrplane. 3Minois Bentral:Gifenbahn.

Rinois Jentral-Eisenbahn.

Une burchfahrenben Jüge berlassen Beit Zentral-Bahnbof, 12. Etr. und Barf Kow. Die Zuge nach dem Süben können (mit Ausnahme des R. D. Bostages)
edenfalls an der 22. Etr., 39. Etr.s. Johe Barfund 63. Etrahe-Station bestiegen werden. StadiLickt-Office, 39 Adoms Str. und
Aufhörtern-Optel.

Durchgebende JügeWeblahrt Antunst
Kew Orteans & Wemphis Lumied 5.00 R \*11.50 B
Ket. Konis Diamond Optsial. 9.10 R \*2.30 R
Et. Louis Danight Grejal. 9.10 B \*8.30 R
Editonissel Danight Grejal. 9.10 B \*8.30 R St. Louis Danlight Spezial. 9, 10 22 7, 30 38 61. Louis Danlight Spezial. 9, 10 38 8, 30 92 6 5 pringfield & Decatur. 9, 10 38 8, 30 92 6 5 pringfield & Decatur. 9, 10 98 7, 35 93 95 6 pringfield & Decatur. 9, 10 98 7, 35 93 95 6 pringfield & Decatur. 9, 10 98 7, 35 93 95 6 pringfield & Decatur. 9, 10 98 7, 35 93 95 6 pringfield & Decatur. 9, 10 98 7, 35 93 95 6 pringfield & Section 9, 12, 45 93 95 6 pringfield & Section 9, 12, 45 93 95 6 pringfield & Section 9, 12, 45 93 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10, 00 95 95 10,

Chicago & Grie:Gifenbahn.



# CHICAGO GREAT WESTERN RY. "The Maple Leaf Route."

Ridel Plate. - Die Rem Dort, Chicago und Gt. Louis: Gifenbahn Mobnhof: Man Buren Str. & Bacific Mbe. Mae Büge täglich. 

Baltimore & Dhie. Bahnhof: Grand Bentral Paffagier-Station; Stabb 

Canal Street, between Manison and Adams St

MONON ROUTE-Dearbern Station.

Lidet Offices, 232 Clart Strafe und Aubitorius

Abgang.

Ch. VAUU & ALTON-UNION PASSENGER
CANAL Street, between Manison and Ad
Ticket Office, 101 Adams Street
Bally tex Sun.
Pecific Vestibuled Express. 2.00 p
Kansas City, Denver & California. 6.00 p
Kansas City, Colorado & Utah Express. 11.30 p
Syringfield & St. Louis Day Local 8.00 A
St. Louis Limited. 11.00 A
St. Louis Express 9.00 p
St. Louis & Springfield Midnight Special. 11.30 p
St. Louis & Springfield Midnight Special. 11.30 p
Cooria Limited.